

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



48547.9



# Marbard College Library

BEQUEATHED BY

MRS. Anna Louisa Möring, of cambridge, mass.

Received Sept. 15, 1890.



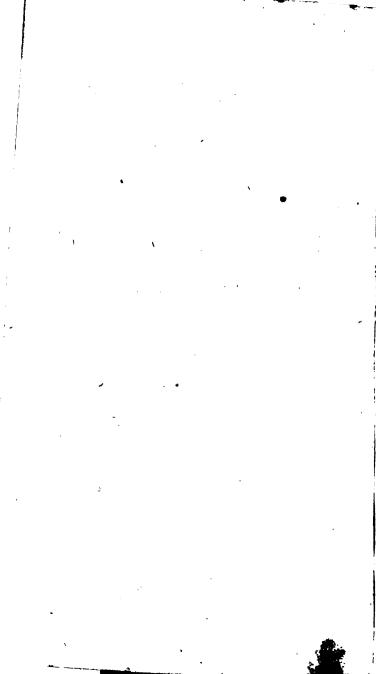

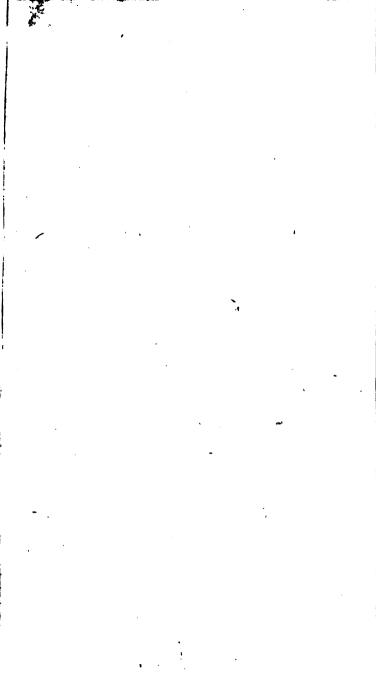

.

# Sammlung ber

borzüglichsten deutschen Classiker.

Funf und achtzigster Band.

Theodor Rorners Berte IIL

Bring, ein Trauerfpiel. Rofamunde, ein Trauerfpiel,

Mit Großherzoglich Babifchem gnabigftem Privilegio.

Carleruhe, im Bureau der deutschen Claffiter.

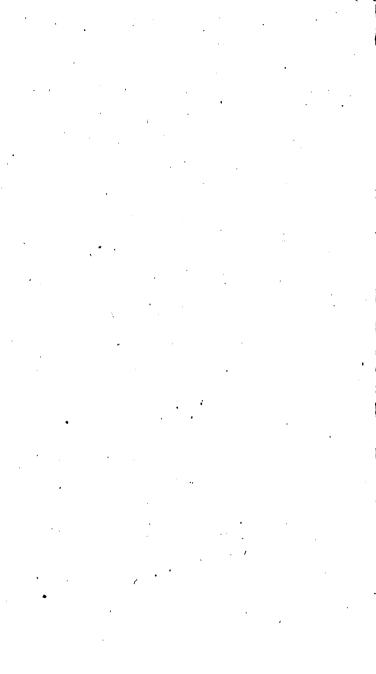



von

Theodor Korner

Mit/Grosh; Badisch; gnåd; Privilegio;

CARLSRUHE, im Bureau der deutschen Classiker. 1823.

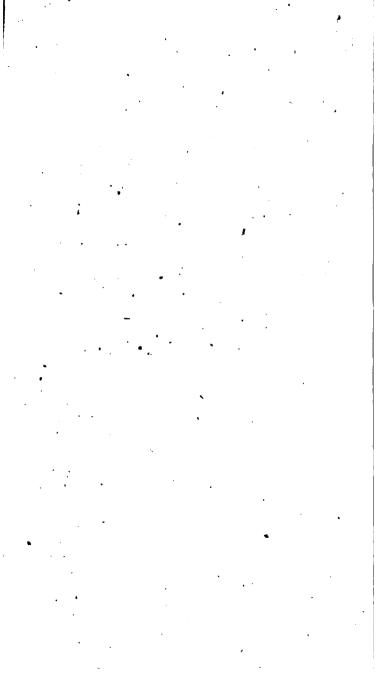

# Theodor Rorners

# sämmtliche Werke.

Dritter Band.



Bring, ein Trauerfpiel. Rofamunde, ein Trauerfpiel.

Dit Großherzoglich Babifchem gnabigftem Privilegio.

im Bureau der deutschen Classifer.

1823.

48547.9

15 Sept. 1800.

Moring Bequest.

# 3 riny.

Ein Trauerspiel in funf Aufgugen.

1812

K. s. W. III,

#### Detfonen.

Soliman ber Große, turfifder Raifer. Mehmed Cotolowitsch, Grofmeffir. 3brahim, ber Begler Beg von Ratolien. Mli Dortut, oberfter Befehlshaber bes Geicunes. Muftafa, Pafcha von Bosnien. Levi, Colimans Leibarat. Gin Bote. Gin Maa. Diflas, Graf von Bring, Ban von Rroatien. Dals matien, Cclavonien, Tavernifus in Ungarn, Dbris fter von Sigeth. Eva, geborne Grafin Rosenbera, seine Gemablin. Belena, ihre Tochter. Raspar Alapi, Bolf Paprutowitsch, Peter Bilacen, Borent Juranitsch, Rrang Scherent, Bring's Rammerbiener. Gin Bauer. Gin ungarifcher hauptmann. Ungarische hauptleute und Solbaten. Turfen.

(Die Beit ber handlung ift bas Jahr 1566. Der Schauplag in ber erften halfte bes erften Acts in Belgrab, bann theils in, theils vor ber ungarischen Festung Sigeth.)

# Erster Aufzug.

(Bimmer im Pallafte bes Großheren gu Belgrab.)

# Erfter Auftritt.

Solim an (figt tieffinnig, ben Ropf auf bie Sanbe geftugt, im Borbetgrunde). Levi (tommt burch ben haupteingang).

### Levi.

Mein kaiferlicher herr hat mein verlangt? — — Ihr habt mich rufen laffen, Großer Sultan? — — Der Sclave harrt auf feines Herrschers Wink. — — (bey Sette).

Noch immer feine Antwort! ---

(tant) Hetr und Kaifer! Werzeiht's bem treuen Knechte! — Seph Ihr frank? Gert, Ihr fept frank! —

Goliman.

War' ich's, Du hilfst mir nicht! —

#### Levi.

Doch, großer herr, boch! — traut bem aften Diener.

Wenn's einer kann, ich kann's. Ich gab Euch Proben

Bon meiner Treue wie von meiner Kunst.
Seit vierzig Jahren schleicht mein scharfes Auge
Dem Wandeln Eures Lebens forschend nach.
Was ich von hohen Meistern früh erlernte,
Was die Natur mir später selbst bekannt,
Auf Euch begrenzt' ich alles Wissens Ende.
Ich kenne Eures Lebens tiessten Bau,
Vertraut mit seinen Kräften, seinen Wünschen —
Des Arztes Kunst sen allgemeines Gut,
Wohl weiß ich das, und mocht' es treu erfüllen,
Denn Euer Wohl war mir der Menscheit Leben:
Ein Held und Kaiser gilt ein ganzes Volk!

#### Coliman.

Ich kenne Dich und kenne Deine Treue,
Und Deine Runst hat sich mir oft bewährt;
Drum hab' ich Dein verlangt. — Sprich unverholen:
Wie weit steckt Du noch meines Lebens Ziel? —
Zeig Dich, wie ich Dich immerdar gefunden,
Uls treuen Knecht, mit offnem, gradem Sinn! —
Wie lange foll ich leben? — Ich will Wahrheit! —

#### Levi.

Herr! Diese Frage kann nur ber bort lofen. Un biesen Rathseln scheitert meine Runft.

#### Soliman.

D Stumperen bes armen Menschenwiges! — Des Lebens innern Bau wollt Ihr verstehn Der Raber heimlichstes Getrieb berechnen,

Und wift boch nicht, wie lang das Uhrwert geht, Wift nicht, wenn diese Rader ftoden follen!

#### Levi.

Mein großer Berr! fcmaht nicht bie eble Runft! -Die enge Grenze marb von Gott gezogen. Und in die ftille Berkftatt der Natur Sat feines Menfchen Muge noch gefehn. Erflaren mogen wir bes Lebens Beife, Sein Reimen, feine Bluthen , feinen Tob; Doch in bas Chaos ferner Moglichkeiten Berliert fich traurig ber bedrangte Beift, Wenn er's versucht, bem Rathfet abzulaufchen, Bas feche Jahrtaufende noch feinem Dhr vertraut. -3ch tann Euch fagen : biefer Rerben Starte, Dies Keuer, bas im Belbenauge alunt, Und Eurer Seele ruftige Begeift'rung, Sie beuten mir auf manches volle Sahr. Das Euch ber gut'ge Gott noch jugemeffen ; Doch nicht bestimmen mag ich's mit Gewißheit. Und nur ein Gaufler ruhmt fich biefer Runft.

#### Soliman.

Noch manches volle Jahr? — war's nicht fo, Levi? —

#### Levi.

Menn Ihr Euch schont, und mit verwegner Hand Nicht eigenmächtig Eures Lebens Kaben; Nicht eigenmächtig Eure Kraft zerstört, So barf ich gern zehn Jahre Euch versprechen; Doch schonen mußt Ihr Euch! — Euch war's vergonnt,

Bis an des Greisenalters burre Schwelle — Was Gott nur wenig Herrlichen verhieß —

Die Kraft, ben Ruhm, bas Glud Euch treu gut feffeln,

Und noch des Lorbers frischen Bluthenkranz Durch Eurer Locken Silber zu versiechten. Mun ruhet aus, mein großer helb und Kaiser! Ruht aus auf Euern Siegen! Was ein Gott Noch Euern Tagen zugezählt; die kleine Weile Genießt im kuhlen Schatten Eures Ruhms! Euch gab der himmel mehr als Menschenleben, Ihr habt für eine Ewigkeit gelebt!

Soliman.

Still, Alter! Still! — Mehr hab' ich nicht vere . langt!

Zehn Jahre gibt mir Deine Kunst, wenn ich In tasser Ruhe mich begraben wollte? Mein Leben ist der rust gen That gewohnt, So wird's doch noch ein Jahr des Kriegs ertragen. Mehr brauch' ich nicht! — Geh! ruse mir den Mehmed! —

Levi (geht ab.)

# 3meiter Auftritt.

Soliman (allein.)

Ich foll mich schonen? — Soll ben Funten Kraft, Der in ben alten helbengliebern schlummert, Im muß'gen Leben langfam sterben sehn? — Wie ich auftrat, da hat die Welt gezittert, Die Welt soll zittern, muß ich untergehn! — Das ist das große Göttersoos ber helben! — Geboren wird ber Wurm, und wird zertreten,

Und nichts bezeichnet feines Lebens Spur, Das Bolf verjungt in friechenben Geichlechtern Sein armes Dafenn , und ber Riebre fchleicht Unangemelbet in und aus bem Leben; Doch wo ein beld, ein Berricher fommen foll', Da ruft's ein Gott in feiner Sterne Rlammen. Er tritt verkundigt in die farre Belt, Das Leben ift auf feine That bereitet. -Wenn bann ber Tob ben Siegenben bezwingt ... Go wedt Ratur taufend gebeime Stimmen . Und lagt es ahnend feiner Beit verfunden, Da fich ber Phonix in die Flammen fturgt. -3ch hab' gelebt, ich fubl's, fur alle Beiten. Und an die Sterne knupft' ich meinen Rubm. -Die Belt, die flammenbe, hatt' ich bezwungen. Bar' ich ber eing'ge Belb in meiner Beit; Doch große Manner lebten mein Jahrhundert. Und große Belben ftanden miber mich. Ich barf mich nicht bes Gludes Liebling ichelten, 3ch hab's mit Rraft bem Schickfal abgetrost . Bas es bem Bittenben verweigern wollte, -" Bas hat bie Alexander groß gemacht, Bas bat die Belt ben Romern unterworfen? -Rein Raifer Rarl ftand ihnen gegenuber, Rein la Valette mehrte ihren Sieg. -Rarl! Rarl! Du batteft jest nicht leben follen, Und bein Europa lag' ju meinen gufen! -Drum ruf' ich bich jum letten großen Rampf, Saus Defterreich! - jest rufte beine Rabnen . Belb Soliman will fiegend untergebn ! Auf den erfturmten Mauern beines Biens Die alte Schmach in beinem Blute tilgenb Berfund' ich bem Jahrhundert mein Gefet.

Auf, Deutschland! auf! versammle beine Belben, Du fällst für beine Frepheit, beinen Gott! — Die Welt foll's wiffen, daß der Lowe stirbt, Und Wien soll seine Todesfackel brennen!

### Dritter Auftritt.

Soliman. Mehmed Gotolowitfch.

Mehmeb.

Mein herr und Raifer rief nach feinem Diener, Und feines Binte gewartig fteb' ich hier.

Soliman.

Gieb ben Befehl jum Aufbruch, Großweffir! Die Zeit ift toftbar, ber Entschluß ift reif, Die frifche That foll ihre Kraft bemahren!

Mehmed.

Go fchnell mein Raifer ?

#### Coliman.

Ist man je zum Sieg Bu fruh gekommen? — Wer am Ende steht Wie ich, der weiß der Stunde Glud zu schäten. Auch an des Großherrn heil'ge Majestat Bagt es die Zeit, die starke Hand zu legen, Auch eines Kaisers Heldenlode bleicht! — Drep Dinge will ich noch vollendet wissen, Und ist mir sonst das Schwerste wohl gelungen, Es gilt mir wenig, wenn des Schickfals Spruch Und meines Lebens abgelaufne Kette Die letten Bunsche tucksich mir versagt.

Der Tempel Gottes muß vollendet sichn, Den ich in meiner Kaiserstädt gegründet; Gleichwie der Wasserleitung kuhner Bau, Ein Werk, das große Namen schon verherrlicht Und späten Enkeln sagt: wie sich der Bogen Berwegen über seine Thaler schlägt; So warf der Held, des Name ihn bezeichnet, Das Loos der Kriege über Volkerschicksal, Den Weg sich bahnend zur Unskerblichkeit! Mehmed.

Wenn Dich sonst nichts an dieses Leben knupft, Das Du mit Deiner Thaten Glanz erfülltest, So weint die Welt bald um den größten Mann, Den sie in ihren Kreisen je bewundert; Denn die Moschee wöldt schon ihre Kuppel, Ein achtes Munder, der Bollendung zu, Und wenig Sonnen wirst Du nur begrüßen, Bis Dir die Nachricht kommt, der Riesendau Der stolzen Aquaducte sey geendet. — Doch herr, Dein dritter Wunsch? — D nicht so klein

Begrenze bas Geluste Deines Herzens! Erbenke Dir bas kuhnste Helbenwerk, Wo Menschenalter noch verwesen mussen, Bis es vollendet in das Leben tritt. — Du hast bes Schicksals Donner Dir gewöhnt, Du hast dem Glucke Achtung abgezwungen, Mach das Unmögliche zu Deinem Ziel, Die Zeit wird Deinen helbenstarrsinn ehren, Und reißt Dich nicht aus Deiner Siegerbahn, Bis Du auch diese Lotbern Dir errungen.

Mein britter Bunfch ift bas erfturmte Bien!

Mit seinen Mauern ist der Weg gebrochen, Der in das herz der deutschen Christenfrenheit Den halben Mond durch blut'ge Siege führt. Dann tret' ich willig aus dem helbenleben, Den Sohnen offn' ich eine stolze Bahn. Das kommende Jahrhundert will auch Thaten. Mur halb bezwungen erben sie die Welt, Die andre halfte mag ihr Schwert erkampfen. — Jeht gilt es Wien! Ruf' mir des heeres Fürsten, Daß ich mit Euch den Siegerzug berathe, Denn schneller That bedarf die flücht'ge Zeit. Web meb.

Sie harren, Deines Herrscherwinks gewärtig Im Borgemach auf ihres Kaifers Ruf.

Soliman.

Wer alles ?

Mehmeb.

Muftafa von Boenien .

Der Mli Portue, 3brahim.

Soliman.

Die ruf' mir ! -

Berfuchte helben find's burch lange Zeit. Die Stimmen gahlt man nicht in folder Stunde; Man want die Stimmen nach dem innern Berthe, Der Starke nur fpricht ein entscheibend Wort. Ruf' mir die Fürsten!

Dehmeb (geht ab). Soliman (allein).

Alter, fuhner Geift! -

So lange nur bleib Deinem helben treu, Und mit bem Siegesbonnes magft bu fcheiben! —

## Bierter Auftritt.

Soliman. Mehmed. Ali Portut. Muftafa. Der Begler Beg.

#### Soliman.

Sept mir gegrußt, ihr Stuten meines Throns! Willfommene Gefellen meiner Siege, Sept mir gegrußt!

#### 21 1 i.

Mein großer herr und Kaiser! Dein ebler Großwessir hat uns vertraut, Wie Du den Aufbruch heute noch geboten; Wir harren Deines Winks, erhabner held, Gewohnt für Dich und des Propheten Chre, Mit freud'gem Muthe in den Tod zu gehn.

#### Soliman.

Bum Siege follt ihr gehn, und nicht zum Tobe. — Ihr wißt's, wie mir der Deutsche Maximilian, Der sich ben rom'schen Kaifer schelten laßt, Schon seit zwen Jahren den Tribut verweigert, Auch Tokai, meine Burg zurudbehielt; Nun aber schwor' ich's ben dem ew'gen Gott! An diesen Deutschen, diesen Christenhunden, Die lange Schmach mit blut'gem Schwert zu rachen, Ausrotten dies verrath'rische Geschlecht, Das unsern heiligen Propheten schwert, Und einem falschen Gotte sich ergab! — Der halbe Mond soll hetrschen auf der Erbe, Und kann er das, wenn dieses Ungarland Die ersten Schritte schon begrenzen will,

Und beutsche Rnechte ihm ben Beg vertreten - Drum will ich Rrieg !

Mustafa.

Mein Bolt harr't Deines Bints, Und fampfbegierig jaucht't es Dir entgegen.

21 1 i.

Für Deine Schaaren burgt ber Führer Muth! Der Begler Beg.

Gieb ihnen Raum, die Treue zu bemahren.

Mehmeb.

Der Janitscharen wohlgeruftet Beer, Das fampfversuchte fühne helbenvolk, Das treu auf Deinen Zugen Dich begleitet, Ruft Siegeslieder seinem Raifer zu, Nach diesem Christenkampfe wilb verlangenb.

Soliman.

Nicht an Gelegenheit foll's ihnen fehlen. Die Ungarn kenn' ich, wie der Deutschen Bolk. Und wackre Streiter ruhm' ich meine Feinde.

21 1 i.

Der beff're Gegner wedt ben großern Muth.

Der Begler Beg.

Es kampft ber Belb am liebften mit bem Belben.

Muftafa.

Der Gieg wirb fchwerer, boch er bleibt gemiß, Denn unfer Felbgefchren heißt Coliman !

Dehmeb.

Drum gruß? ich Dich, erhabner Groffultan, Der erfte Deiner Sclaven, beutscher Kaifer! Das Schwert bes Allah nennt Dich bein Jahrhunbert, Und Gottes Geißel nennet Dich ber Christ. Furchtbar geruftet stehst Du biesmal auf, Rein größer heer hat Ungarn je betreten: Un zwenmal hunderttausend zahlt Dein heer, Die Bolfer aller Baffen kaum gerechnet. Der hamsa Beg steht machtig an der Drau, Die Brude Dir zum Uebergang zu schlagen, Und Mehmed Beg streift siegend schon die Sziklas. Auf leichten Floßen ging der kuhne Feldherr Ben Nachtzeit über den emporten Strom, Ins herz von Ungarn Dir den Weg zu bahnen.

#### Soliman.

Der Sieg begleite seinen Muth! — Run Fürsten, Run gilt's! — Entweder nehmen wir den Weg Mit raschen Schritten nach des Reiches Hauptstadt, Und lassen Sigeth unbestürmt und Soula, — Der andern Festen lohnt's der Mühe nicht, — Und nur von wenig Volke hart umzingelt, Wo nicht, so wersen wir die ganze Macht Auf diese Felsenschlösser, stürmen sie, Und gehen dann dem deutschen Heer entgegen, Das Maximilian ben Wien versammeln will. Sag' Deine Meynung, Großwesser!

### Mehmeb.

Mein Kaifer Mir baucht es sich'rer, mehr bes helben wurdig, Den Feldzug mit bem Sturme dieser Festen, Die unsre Macht in manchem Kampf gehöhnt, In fürchterlicher Strenge zu beginnen. Der Niklas Zrinp, ber Gefürchtete, Ift jest in Wien, wie meine Boten melben, Leicht überrumpeln wir bas stolze Sigeth, Wenn biefer Selbenfabel fevern muß. Dann frifch auf Wien, und auf bas heer bes Rais fers,

Ein blut'ger Tag entscheibe bort ben Gieg!

21 1 i.

Wenn Bring fern ift, stimm' ich gern Dir ben, Dann nehm' ich Sigeth mit bem ersten Sturme; Doch war' er ba, — ich kenne biesen Belben, — So mögen wir im mondenlangen Kampf Un Sigeths Mauern uns den Kopf zerbrechen.

Soliman.

Gilt Dir der einz'ge Mann folch großen Werth, Daß Du die oftgeprufte helbenftarte Ungern an diefen Abentheurer magft ?

21 1 i.

Beih Deinen Sclaven keiner niebern Furcht. Saft Du bes Briny Thatenruf vergeffen, Der gegen uns in ber Belag'rung Wiens Bom Kaifer Karl den Ritterschlag verdiente, Ein zarter Jüngling noch? Sest ist's ein Mann, Und Deine Bolker, die sonst keinen scheuen, Gewohnt, dem Tode in's Gesicht zu treten, Erschrecken, wenn sie seine Fahnen sehn.

Der Begler Beg.

Auch ich, herr, stimme Ali's Rede ben! Sigeth belagert, wenn ber Brinn fern ift, Sonst fey's umzingelt, wie mein Kaiser sprach. Bon Gnula hast Du wenig zu befürchten.

Mustafa.

Der Begler Beg gab ein bedachtes Wort, Und meine Dennung hat er mit gesprochen. Coliman.

Mit Eurem Brinn! Großherr Soliman
Ift nicht gewohnt, daß ihn ein ganzes Heer
Aus feines Plan's gewalt'gem Gleise zwinge,
Und soll an einer einz'gen helbenbrust
Den Anstrom seiner Wellen brechen lassen? —
Fern, oder nicht, wir gehen nicht auf Sigeth,
Grade nach Wien, das ist des Kaisers Wille!
Im herzen Destreichs schlagen wir die Schlacht.

# Bunfter Auftritt.

Borige. Gin Aga.

Aga (fagt bem Wehmeb etwas ins Dhr.)

Dehmed.

Ich laff' bem Santichat danken fur bie Nachricht.

Soliman.

Was giebt's, Beffit ?

Mehmed.

Der Santschaf halla melbet Daß Niklas Briny, langst von Wien zurud, Mit seiner Schaar nach Sigeth sich geworfen, Es schein', als wiffe er von unserm Plan.

21. 1 i.

Auf, großer Kaiser! Das ist Allah's/Finger! Führ' uns nach Wien, Sigeth bleib' ungestürmt. Führ' uns nach Wien, bort sep die Schlacht ges
schlagen ! Mehmeb. Muftafa. Der Begler Beg. Fuhr' und nach Wien, bort fen bie Schlacht gefchlagen!

#### Soliman.

Was? fepb Iht Manner? sind das meine Helben, Die eines Namens leerer Klang erschreckt? — Ich legte mir die halbe Welt zu Füßen, Und solche Furcht rühmt sich kaum Soliman In seiner Feinde Herz getaucht zu haben, Als dieser Christenhund von Euch erzwang. Ieht ist's bestimmt! jest ist's! wir sturmen Sigeth! Ich will ihn kennen lernen, diesen Popanz, Der meinen besten Helben Furcht gelehrt.

Muftafa.

Bebente Berr -

#### Soliman.

Rein Wort, bey Todesstrafe! Bir sturmen Sigeth! Großwesser! zum Aufbruch! Mein Kaiserzorn hat Usien zermalmt, Und dieser Ungargraf will mich verhöhnen? Das soll er bugen! Auf dem Schutt der Feste Pflanz' ich für diesen Frevel seinen Kopf!

# Sechet er Muftritt.

Borige. Der Aga. Dann ein Bote.

Aga.

Ein Bote wartet, großer herr und Raifer, Bom hamfa Beg, auf gunftiges Gebor.

Coliman.

oliman.

Er tomme

Mag (gebt ab.)

Der Bote (tritt ein.)

Allah's Gegen über Dich.

Erhabner Großhert !

Soliman.

Sprich, was bringst Du mir ?

Bote

Dein Sclave Samfa Beg ift's, ber mich fendet. Drepmal versuchte et's mit fuhnem Ginn, Der wilben Drau bie Brude aufgugwingen, Der freve Strom gerfchmetterte bas 3och . Und brepmal mard bas ftolge Wert gerriffen. Biel Deiner Sclaven fanden ihren Tob Im wilben Sturme ber emparten Bogen, Denn ungewöhnlich ift bes Baffere Sobe, Und angeschwollen von bes Siefonche Bluth. Drum bittet er von' feines Raifers Onabe. Du wollest marten, bis ber wilbe Strom In feine alten Ufer fich gezwungen, Denn gang unmöglich fen es beinem Rnecht, Die Brude jest jum lebergang ju ichlagen.

Soliman.

Bas? ich foll marten ? mas? unmbalich mar's? Bas ift unmöglich, wenn ber Großherr will? Ba, ber Berrather! Geh, wirf Dich auf's Pferd, Sag ihm: ich brache beute auf, und find' ich, Eros bem emporten Clement , bie Brude In viet und zwanzig Stunden nicht gefchlagen, . So hang' ich ihn an feinem Ufer auf, B K. s. W. III

Rorners Trauerfpiele.

Und will ihn lehren, was ich möglich nenne ! Fort! fort! wenn Dir fein Leben lieb ift, fort!-Bum Aufbruch, Großweffie! wir fturmen Sigeth!

## Sjebenter Auftritt.

(Grofes Bimmer im Schloffe gu Sigeth. Im hintergrunde zwen Bogenfenfter.)

Eba und Delene (aus ber Thure lints.)

Selene. (eilt furchtfam auf bie genfter gu, und fcut hinunter.)
Ena

Bas angstigt Dich? Bas haft Du, liebe Tochter? Selene.

Ach, gute Mutters bose, bose Uhnung! Weiß ich's benn felbst? — Mir ist so angstlich hiere. Ein Wetter ist im Anzug über uns. — Sieh nur, die stille Burg ist wie verwandelt,. An jeder Ede sieht ein kleiner Haufen,. In großer Spannung ist das Bolk. Die Führer Durchschwarmen saut das ganze Schloß. Ach Gott,, Was wird das geben?

Eva.

Trofte Dich, mein Kind! Ein kleiner Streifzug, weiter nichts, gewiß. Wir find an biefe Dinge ja gewohnt.

Belene.

Mein, theure Mutter, nein, hier gilt es mehr! - Den Loreng fand ich athemlos im Saale,

Er tam beftaubt ben Bendelftiea berauf. Du weißt es, Mutter, wie er mit Entguden ; Dir ftete entgegen tritt , mand fages Bott, Bon feiner Liebe, feiner Soffnung plaubert; Beut' fturmt' er grugent nur an mir vorben , Und als ich nachrief: "Juranitfch! was ift Dir?" So winkt' et mir: "es gilt ben Dienft, vergib mir: Mein Berg ift Dein, die Beit verlangt bet Raifer." Und brauf verschwand er in bes Baters Thur. Und wie ich jest burch's Rammerfenfter ichaute Barf er fich eben wieber auf bas Rog Und jagte wie die Windsbraut aus dem Schloffe. C b a.

Macht Dich bas anaftlich? Madchen , fieb wich au. J ... Du bift in bem Getummel aufgewachsen., .... Und warft ja fonft nicht alfo fcheuer Art? -Belene, Du wirft roth. -

(tor in bie Urme fallenb.)

Ach, aute, liebe Mutter ! · Gna.

Run, Rind, Du brauchft nicht ju etrothen. Liebe Bu einem Belbenjungling ehrt bie Jungfrau. Die fiillen Rhospen , bie bie gatte Bruft In ihres Fruhlings Eraumen noch verborgen ; Die brechen munberhernich auf zur Bluthe, Wenn langft verfundet burch ber Gebnfucht Dammern. Die Conne in ber Geele tagt, und Liebe Die zugeschloffnen Reiche aufgefüßt. Belene,

Du bift so gut !

Und follt' ich's benn nicht fepn ?:

Du ahnest nicht, wie es mich gladlich macht, Des eignen Frühlings langst verträumte Freude Berjüngt zu sehn in meiner Tochter Glud, Der ersten Liebe heimlich still Erwachen, Des büstern Lebens einz'gen Sommertag. In Dir zum zweptenmale zu begrüßen! Uch, biese Beit kehrt uns nur so zurud, Rur in der Kinder Glud kehrt sie uns wieber!

Belene.

Beiß benn ber Bater ? -

Eva.

Er vermuthet's wohl, Denn teine Meifter fend Ihr im Berftellen, Der Heinfte Iwang wird ja der Liebe fcwes.

Belene.

Sat er gefcholten?

Eva.

Wurd' ich bann fo ruhig, So heiter mit Dir fprechen, liebes Kind?
"Ich suche mir ben Cibam — " fprach er einfta, "Ungern unter ben Furften bieses Lanbes,
"Aus seinen helben wahl' ich mir ihn aus."
Und Juranitsch fteht hoch in feiner Liebe.

Delene.

Ach Mutter! Mutter! ach, wie gludlich, ach, Wie selig machst Du heute Deine Tochter!, Wohl ist's ein köstliches Gefühl, die Liebe, Ich schaudre oft vor all dem Glud zurud; Doch, ohne Bater= ohne Muttersegen Berschnt kein Frieden diesen wilden Sturm. Mild muß die Conne sept, wo Bluthen reifen.

Der Thau muß perlen und der Zephyr weh'n, Doch wo der Tag heißflammend niederglüht, Bersiegt der Quell, und gift'ge Winde brausen Zerstörend über die versengte Flur:

€ v a.

Da fommt ber Bater, fieh! Selene.

Gott fen gebanft!

Er fcheint mir rubig.

kva.

Sahst Du ihn je anders?

# Achter Auftritt.

Borige. Bring (noch ungeraftet.).

#### Bring.

Es wird lebendig werden hier im Schloß, Lagt's Euch nicht Angft fenn, Kinder, jest noch nicht.

Der Turte, heißt es, habe sich geruftet,
Der Großherr selbst in eigener Person
Führe bas Heer; both zwertaß'ge Runbschaft
Hab ich noch nicht, in bieser Stunde erst
Erwart' ich die Enescheidung meiner Boten.
Drum send nicht bange, wenn der Waffenlarm
Sich bis in Eure Frauenzimmer brangte,
Denn Vorsicht ziemt auf diesem wicht'gen Plat,
Auch freut das ruft'ge Bolk sich auf die Arbeit,
Und möchte gern den übermuth'gen Jubel
Auf Rechnung naher Thaten brausen laffen.

Delene.

Sagt' ich Dir's nicht? Ach, Mutter, fagt' ich's nicht?

Sieh, meine Ahnung hat mich nicht betrogen,. Eva.

Dentft Du , es tonnte unfrer Jefte gelten? . Belag'rung? - Sturm? - verbirg mir nichte:

Bring.

Der wird benn auch gleich von bem Schlimmften traumen.

Eva. .

Brinn, ich habe Dein Bertrauen mir verdient, Ich forbre Wahrheit! — Wird es Sigeth gelten? — D benke so gemein nicht von bem Weibe, Bon Deinem Weibe nicht, das der Gefahr Un Deiner Seite oft in's Auge sah, Daß Du an ihres Herzens Kraft verzweiselst, Wenn sie das Helbenweib bewähren soll. Ich fordre-Wahrheit: — wied es Sigeth gelten? Fring.

Benn Goliman fich rufet, gilt es uns.

Solene.

Id). Mutter ! Rutter !

Eng. . .

Trofte Dich, Helene!

Der Bater lebt, und feine Freunde leben. Die Selbentochter fep des Gelben werth ! - Ein Trauerspiel.

# Reunter Auftritt.

## Borige. Alapi (geruftet.)

Alapi.

herr , neue Botfchaft! -

Bring.

Sag's nur immer laut,

Die Beiber muffen's boch einmal erfahren, Db fruher ober fpater, gilt gleichviel. Die Furcht mahlt bas Berschwiegne nur viel schwarzer. Was giebt's ?

#### Alapi.

So eben kam ein Gilbot' aus Funfkirchen, Es ich gewiß, fo melbet uns die Stadt, Sie hatten es von Flüchtigen erkundet: Des Sultans ganze Ruftung galte uns, Und ungeheuer waffne fich der Lucke.

Brin ý. Wenn Soliman den Ungarkrieg beschloß, So läßt er wohl nicht lange auf sich warten. Wir kennen ja den alten Lowen. — Sieh, Da komme Paprutowitsch. Er bringt uns Kund-schaft.

# Behnter Auftritt.

Borige. Paprutowisch, (auch geruftet) und Gin ungarischer Bauer.

Paprutowitsch.

Mein ebler herr, greift nach bem Schwert, es gilt: Der Großherr ift burch Belgrad fcon gezogen, Mit friegerischer Pracht und Kafferfiolz. Der Bauer bier bringt bie gewiffe Nachricht, Er hat ben Zug mit angefehn.

Bring.

Co fprich !

### Bauer.

Ich hatt' in Belgrad ein Geschäft und handel, Und als der Kauf geschlossen war, wollt' ich Mit meinen Pserden frisch nach hause traben, Da hieß es in der Stadt, der Großberr komme, Mit gar verwunderlicher Pracht und Größe, Einzug zu halfen mit dem ganzen heer. Ich konnt' nicht mehr durch's Thor, so gräßlich war Euch das Gedräng' des zugestehmten Bolkes; Da blieb ich henn, und hab' ihn so erwartet.

Erft fab ich an funftaufend Joniticharen Schangeraber , Bimmerleut' und all bas Bolt. Die meiften waren gutbewehrte Maner. Drauf tam ber Baffen ganger Dienertroß Bu Suf und Pferd, viel Bleine Sabntein tragenb, Ein jedes anders, nach bes herren Bappen. Des Raifers Baidgefolg' und Falkentrager. An funfzig ftolge Roffe, von ben Spahis Geführt , und eine Reihe junger Sclaven , Meerkagen, Papagepen und anbre Kurzweil Auf ihren Ropfen tragend, folgten bann. Die Bolutbaffen ichloffen fich baran, Mit reichen Reiherbufchen auf ben Belmen. Rach ihnen Diener bes Gerails, und brep Bornehme Baffen : Ferhab, Muftafa Und Udmet, brauf ber Baffa Dahomed. Rach ihm ber Beffer Baffa, ber als Richter

Im Lager gitt, bann eine Schaar Solafen Und bann ber Efchauschen unmanierlich Bolt. Die mit ben Rolben in bie Menge fchlugen. Und nach ben Ropfen in ben Tenftern Schoffen, ... Damit fich feiner rubmen foll, er babe Muf ihren Großsultan herabgefthn. Drauf tam ber Gultan. Ein arabifch Ros Trug ihn , ben faiferlich gefchmudten Beiben. Ein Gabel mit Demanten reich befaet. Dieng an bem Sattel , foftlich anzumau'n. Bur Rechten ging bem Raifer Kerhab Aga, Und fprach mit ihm , brev Begler folgten bienent Co auch brey Anaben, von ihm hochgeliebt, Die Pfeil und Bogen, Rleiber, Schaalen trugen, Dann tamen gange Reihen iconer Dagen, Sie gingen vor bem gelbnen Bagen ber, Der bem Graffultan nachgefahren murbe, 26 foll ein Gefchent vom frant'schen Ronig fent Acht anbre Bagen bann nicht minber toftlich, Der Chasnabar mit feiner Dienerfchaar, Bmerhundert Efel, fdwer mit Golb belaben Und ihre Sahrer Schloffen diefen Bug. Bulest bas Beer in ichoner folger Drbnung. An zwermal Bunberttaufenb fchatte man's. Als fich bas Bolt in fpater Racht verlaufen, Entfam ich gludlich burch bas Thor, und bin Auf unbetretnen Wegen bergeelit, Euch , ebler Graf , bie Bothichaft gu verfunben.

Bring.

Brav, Landsmann! Labe Dich in meinem Reller,' Mein Sedelmeister bringt Dir meinen Dank.

Bauer (geht ab.)

Bring.

Rinber, 's wird Ernft.! Roch harp' ich auf bem Loreng;

Ich fanbt' ihn aus.

ing a. Alapi.

Da fprengt er in ben hof. Selene.

. . . (weint an bem Dergen ihrer Mutter.)

.Zr.inp.

Der bringt und Rundschaft. - Beib, trofte bas - Mabden.

Das ift-nicht anbers in bem kand bes Kriegs,. Sie wird fich fcon an biefe Zeit gewöhnen. So angstlich aber fah ich fie noch nie.

Sep rubig , Kinb !

Selene.

Wie, Bater, kann ich bas Und könnt' ich's, Bater, mar' 4ch glucklicher

Still , Dabchen ! ftill ! ...

Belene.

Ade, Mutter, fieh, ba kommt er, Und schlimme Bothschaft lef' ich auf ber Stirne, Wie helbenmathig auch das Ange glubt.

. .. Gilfter Auftritt.

anitfch (genaftet.)

Bring.

Bas beingft Du; Juranitsch?

Swraniefebere nie ? 30

Den Ruf zur Schlacht. Mein ebler Graf! Schon ging der Mehmed Bog Ueber die Drau, er ftreift die Spillas, hat Das kand verheert, die Dirfer augegündet, Alnd alle Gres! bes Artenkriegs eyneut. Gib mir ein Fähnlein Deiner wachern Reiter, Mich drangt der Muth, ich sehne mich zur Schlacht, Und will das Laud an diesen Buben rächen!

Sott 1. — Juranitsch !

Suranitfeb.

15. 5 - -

D jamm're nicht, helene,
Jest gilt es Kampf, jest kann ich Dich verdienen,
Und trete muthig vor den Bater hin;
Ihm meine Liebe, meinen Wunsch bekennend.
Ja, alter held "ich liebe Eure Tochter!
Zwar hab' ich nichts als dieses treue Schwert,
Und wenig Ruhm ererbt' ich von den Batern,
Doch hab' ich oftmals Euer Wort gehört:
Em helbenarm durfe nach Kronen-greffen:
Es fehlt an Muth, es fehle an Straft mir nicht,
Last nach sinaus seden Abel zu bemähren,
Den ich lebendig im dem herzen fühle.

an tan Breno. .

Darauf antwort' ich Die nach beiner Schlacht. Mir gilt ein Beld niehr, als ein Fiestenmantel; Doch Deiner Jugend barf ich nicht allein Bestrau'n, was Umgarns Wohl bestimmen konnte.— Kaspar Alapi, nimm Dir taufend Mann Bu Fuß, und an funshundert Beiter, Incanitsch Und Wolf, begleiten Dich, die andern Fahrep Magft Du nach eignem Billen Dir erkiefen.
Grab' auf ben Mehmeb-Beg! Der kleinen Anzahl Kann nur ein rafcher Anguiff gunftig fenn. Die Türken follen's wiffen, baß sie Männer In Sigeth finden, die die Uebermacht nicht schenn! Gott sep mit Euch, und kehrt als Sieger wieder?

Mapi.

Beitraue intr und Deinem treuen Bolt. Frift, Bruber! im bie Arbeit! Morgen fruh Biehn wir mit reicher Turfenbeute beim! — Bergonnt mir gut'gen Urlaub, gnab'ge Grafin.

E v a

Bieht bin, ich will inbeffen für Euch beten.

Lebt mohl, vetehrte Frau! Lebt wohl! - helene, Spric auch ein gutig Bort fur mich jum himmel, Um Sieg ber Liebe fluftre Dein Gebet, Es wird jum Talisman , und foll mich fchugen,

Gna.

Schont ihrer.

Belene.

Ach , Du gehft in Defnen Tob !

Juranitfch.

Rein, nein! Der Lob magt fich nicht an bie Liebe. Belene.

Er wagt fich nicht - o lag mir biefen Eroft!

Erau mir, er magt fich nicht an und. Berwegen Sturg ich mit biefem Glauben mich hinein!
Elde glat ben Gabet, bie anbern haupsteute ebenfalls.)
Ber Krafte fablt, ber muß bie Krafte regen.

Der Kampf ift turz, ber Sieg foll ewig fepn ! Und febnt' ich mich nach ungemeinen Schaben, Ich muß bas ungemeine baran feben! (Er eilt mit Alapi und ben hamptleuten ab.) Helene (umfinkenb.)

Mein Loreng! Loreng!

Eva.

Srift offe aufhaltend.

Delene i. (Babrend ber Gruppe fällt ber Borbang.)

# 3 meiter Aufzug.

(Das Bimmer vom Ende bes erften Aufzugs.)

### Erftet Auftritt.

Eva und Selene.

Eva.

Bie ift Dir , liebe Tochter ?

Belene.

Beffer.

Eva.

Rinb ,

Du haft uns schr geangstigt. Selbst ber Bater, Der sonst so rubige, gefaßte Mann, Er fuhr zusammen, als ber theure Liebling Ihm bleich und zitternd in die Arme fant. Gottlob, noch farbt bie Rothe Deine Wangen, Es brangte nur bes Augenblickes Schmerz Die frische Kraft ber Jugendfulle nieder.

Belene.

Ach, Mutter! wie er mir ben flucht'gen Abschied Mit bem gezognen Sabel jugewinkt -

Es ift der lehte Gruß, rief's mir, ber teste! Dort braußen lauert der Berrath auf ihn, Dort braußen ist der Liebe Tob bereitet ! Da zuckt es mir versengend durch die Brust, Das Auge brach, bes Herzens Pulse stocken, Wie Traum des Todes kam es über mich.

Du mußt bas weiche Berg bezwingen lernen. Wenn Dich ale eine murb'ge Belbenbraut Dach biefes Lebens rafchem Rrang geluftet. -Bohl manche Freuden fublt bes Mannes Beib. Der rubig in ber mohl erworbnen Butte Der ftillen Tage gleiche Retten wirkt; Benn fich bie Scheuern und bie Schrante fullen. Wenn bas Gefchaft die faure Dube lobnt. Und mit bem Riel ber Schiffe hergetragen . Das Glud auf die gefchmudte Schwelle tritt. Dann freut fie fich ber reichbebankten Arbeit, Und in bem Auge bes gufriebnen Gatten . Und auf ber Rinder munterm Angeficht. Die an ben bunten Gaben fich erabben, Blut ihr bas Leben ftill und heiter auf, Der rubige Genuß verfohnt bas Schickfal. Doch anbers ift es in bes Weibes Bruft, Die ihrer Liebe garte Epheurante Um eine fuhne Belben : Giche webt. Den Augenblick, ben gunft'gen muß fie faffen, Dus ihn festhalten wie ihr legtes Sat : Es Schwebt ihr Leben zwischen Glud und Jammer Und Bollenqual und himmelfeligfeit. Wenn fich ber Belb fur feines Landes Frepheit Bermegen aus bem Arm ber Liebe reift, Die tubne Bruft bem Morbftahl angubieten,

Da muß sie Gott und seiner Kraft vertrau'n.,
Und seine Ehre lieben als sein Leben;
Denn wie den andern Sclaven der Natur
Der Athemzug des Dasenns Fordrung ift,
So, Madchen, ist's dem Manne seine Ehre,
Und wenn Du Deinen helbenjungling liebst,
Als helbenbraut, wie's Irun's Tochter zusommt;
So ist es nicht sein jugendliches Antlin,
Nicht seiner Stimme schmeichelnde Gewalt,
Die mit der Liebe Nehen Dich umstrickte,
Du liebst den graden Sinn, die Kraft, den Ruhm;
Und seines Namens unbestedte Ehre.

### Belene.

Ach, fep nachfichtig mit bem armen Dabden, Das ihrer Seele ichmarmenbes Befühl Roch nicht gelernt in fremde Form ju bruden, Bohl Deinen mutterlichen Rath beareift. Doch nicht ben Duth befist, ju Dir hinauf Die gagenden Gebanten hinzumunichen. -Bergib mir , Mutter, wenn ich Dir's geftebe ; Dft traum' ich mir, es mare boch fo ichon, Ronnt' ich in eines ftillen Thales Frieden Der Stunden emig gleiche Rettentange Un feiner Bruft vorüberraufchen febn. -36 foll ben Duth, die Kraft an ihm nur lieben. Die fich vermegen in's Berberben fturat? Rein, Mutter, nein, ich liebe nur bie Liebe. Die aus ber Lippen flufternbem Gefang. Die aus ber Mugen Thranen wieberleuchtet. Ihn in ber Liebe und in ihm die Liebe. Das fcmantt und gittert, wie ber Winde Sauch Und wiegt im em'gen Wechsel meine Geele. Gva.

#### Eva.

Co mar mir's auch. Det Liebe erfter Ruf Grareift bie Dabdenfeele mabdenhaft, Bie fie ben Jungling jugendlich begeiftert, Dag er nach Rampf und fuhner That verlangt; Doch wenn ber Liebe heilig ftilles Wirken Die Geifter, die getrennt in fremder Welt Dach unbefannten Bielen bingeflogen, Bu innigem Gefprache fanft gewohnt, Daß fich bie Seelen nach und nach ermablen, Austaufdend in bem einzigen Gebanfen Gefühl , Empfindung , Sehnsucht , Religion Und mas fie fonft geahnet und gefchlummert. Dann tritt bie Liebe munberherrlich auf, Und führt zwey neue Menfchen in bas Leben Der Jungling, ber von feines Madchens Lippe Der Unmuth garten Geelenfrieden trant, Sieht feines Muthes Bellenfturm geregelt, Der Sehnsucht Laborinthe aufgebedt . Und jene Rraft , bie ihn hinausgeschleubert Mus aller Bahnen Gleife, wiegt bekampft Sein heitres Leben jest auf fanften Bellen, Und ichautelt ihn bem fichern Safen gu. Die Rungfrau aber fublt die garte Seele Bom Rug ber Liebe munberbar entgutt. Gin flarer Duth ; ein freudiges Bertrauen , Der tuhnen Soffnung fcmarmenbe Gefühle, Ste gieben freudig in bem Bergen ein . Und flechten ihre lichten Strablenfrange Mit treuer Bruft um bie begluckte Braut. So wie Du jest fubift, hab' auch ich empfunden, Doch biefer Sonnenklarheit ichonre Beit

Rorners Trauerfpiele.

Wird balb in Deiner Bruft sich offenbaren, Dann halt sie fest, bann magst Du fie bewahren,

Helene (faut ihr in die Armed)

D meine Mutter!

Eva.

Gute, liebe Tochter! Es gibt boch fcon'res nichts auf biefer Belt, Als wenn in fuß vertrauenbem Entzuden, Lichtperlen ber Begeistrung in ben Bliden, Das Rind ber Mutter in bie Arme fallt !

3meiter Auftritt.

Borige, Bring,

Bring.

Bur guten Stunde fucht' ich meine Lieben, Die Tochter find' ich an der Mutter Bruft, Und tiefe Rührung leuchten Eure Blide. D, schließt auch mich mit ein in Eure Arme. Das herz ist weich, und ungewohnt drängt sich Der Freudenthgu in diese Manneraugen. Mein Weib! — Helene!

Selene.

Water 1

Eva.

Theurer Mannt So milb hab' ich Dich lange nicht gesehn. Was ist Dir, Briny ? Du bist tief ergriffen, Wie leife Ahnung bammern Deine Blide; Bas ift Dir, Bring?

Brinn.

Laß mich, gutes Weib!
Glaub' mir, mir ist so wohl in Euern Armen
Und tausend Bilder stehen blühend auf,
Und treten freundlich vor die roher Seele,
Daß ich der Rührung nicht gebieten kann! —
D, Menschen! Menschen! fast das Leben schnell;
Laßt keiner Stunde Seigerschläg vorüber,
Wo ihr nicht sagt: der Augendlick war mein,
Ich habe seine Freuden ausgekostet;
Kein Tropschen Balsam ließ ich in dem Kelch.
Die Zeit ist schnell, noch schneller ist das Schickfal;
Wer seig des einen Tages Stück versaumt,
Er holt's nicht ein, und schni ihn Blige trügen!

Roch feine Rachricht ?

Bring.

Reine, gutes Mabchen! Auch war's kaum moglich. Sep nur ruhig, Kind! Ev a.

If fonst Dir andre Botschaft jugekommen? — Berhel' mir nichts, bas Gute wie bas Schlimme. Mir ahnet, Zrinn, eine schwere Zeit; Gewöhne mich auch an bes Unglud's Stimme, Daß nicht unvorbereitet bas Geschick Dem schwachen Beib bas Grafliche bereite.

Bring.

Noch forge nicht! ließ ich Dich fortft in Segeth? --Bertraut' ich fonft , tolleun verwegnen Muthe, Mein hochstes Glud bem Wechfelfpiel bes Schickfall'? Eilboten fanbt' ich nach bes Kaifers Hof,
Ihm die Gefahr des Ungarlands zu melden,
Denn ernstlich wird's. Schon schlug der Hamsa Beg Tros Wogensturm, zum viertenmal die Brucke;
Dreymal hatte die Drau sie umgestürzt,
Mit jeder Stunde harrte man des Kaisers.
Mehmed Sokolowitsch mit sechzigtausend Mann,
Der Pascha Mustasa und Karem Beg,
Sind kampsgerüstet ihm vorausgegangen,
Und bahnen ihm den blutbesteckten Weg.
Wenn unste helden sich nicht wacker eilen,
So sinden sie den Großherrn schon vor Sigeth.

## Dritter Auftritt.

### Borige. Scherent.

### Scherent.

Mein ebler herr, so eben ruft ber Bachter Bom Schloßthurm; eine große Wolke Staub Erhebt sich auf bem Weg nach Sziklas. Sicher Sind es die Unsern, die, vom Sieg gekrönt, Mit der erkampften Türkenbeute heimziehn.

Brin p. (geht an's Fenfter.)

Selene.

Dant, guter Alter fur bie ichone Botichaft! Dant, taufend Dant! — Sprich, haft Du ihn gefehn?

Und lebt er noch, und fehrt er gludlich wieber? Scheren ?.

Wer, ebles Fraulein ?

#### Eva.

Rind, wo beneft Du hin? Der Bachter fah nur eine Bolke Staub, Bermuthet nur, es fen die Schaar der Unfern. Belene.

Bermuthet nur! Ach könnt' ich oben stehn, Auf jenen Bergen wollt' ich ihn erkennen, Aus Tausenden hatt' ihn mein Blick gesucht.— Wie fängt das herz gemartert an zu schlagen, Und alle Qualen, die mir dieser Tag, Auf meine schwache Mädchenseele häuste, Und alle Angst der schlassos langen Nacht, Sie wersen sich im fürchterlichen Bunde Noch einmal auf dies arme, kranke herz. Ach Mutter! Mutter! schlinge Deine Arme Um Dein gequaltes Kind, an Deiner Brust Laß mich den Trost, die hoffnung wiedersinden.

Eva.

Gebiete Deinem Schmerze, gutes Mabchen, Die zarte Jugend halt ben Sturm nicht aus., Helene, schone Dich. Du magft ja weinen, Weine Dich aus, nur laß bies franke Zuden, Das krampshaft ben bewegten Busen hebt, Und kalte Blige burch die Augen leuchtet.

Bring.

Sie find's, fie find's! Da fturmt ber gange Saufen. Eva. Delene.

W0 ? W0 ?

#### Brinn.

Den Schloßberg jagen fie herauf. Selb Juranitsch an seiner Reiter Spige,: Ein turk'scher Rofschweif fliegt in feiner Sand.

Selene.

Ach Mutter! Mutter, halte mich, ich finte! Der Schmerz hat meinen Augenquell verfiegt, Ich habe keine Thranen fur bie Freude.

Gna.

Faffe Dich, Kind! Du haft ihn wieder.

Bring.

Hort Ihr's?

Ha, wie die Siegeslieder machtig schallen ! Die Tone wirbein ihrer Thaten Ruhm! Sie sprengen in ben Hof — sie sigen ab. (burch's Benfter.)

Sepb mir willkommen, meine wadern helben!
Sepb mir willkommen! Gott und Baterland
Mag Euch ben Sieg, ben herrlichen, besohnen! —
Scherenk, hinab, sak meine Keller öffnen,
Und meine Speisekammern sperre auf,
Die kune Schaar hat der Erquickung nothig.

Scherent (gebt ab.)

### Bierter Auftritt.

Borige, Akapi. Paprutowitsch, Juranitsch (mit einem türkischen Rokschweise in ber Gand.) Mehrere ungarische Hauptkeute.

Bring.

Freund !

Mlapi.

Baffenbruder !

Belene.

Juranitsch!

Juranitsch.

Belene !

Eva.

3hr habt gefiegt ?

Paprutowitsch.

Mit Gott, ethabne Frau ! Biertaufend Turten liegen auf ber Wahlstatt, Und unermeglich fast ift unfre Beute,

> Suranitfch (ben Rosichweif bem grinn ju gusen legenb.)

hier, alter helb, ich hab' mein Wort gelbe't! Aus eines haufens enggekeilter Mitte Rif ich ben Ropfchweif mit verwegner hand! Ich hab' mein Wort gelbe't, fragt nur Alapt.

Bring.

Ergahl' une Freund, wie fich ber Rampf gewenbet.

Alapi.

Der Mehmed Beg sag leicht verschanzt vor Sziklas, Des Kampfes nicht gewärtig, kleine Zuge Ausschickenb, rings die Dörfer anzubrennen. Wir theilten uns in drep fast gleiche Haufen: Den linken führte Wolf, ich selbst die Mitte, Den rechten übergab ich Juranitsch. Drauf jagten wir auf unbekannten Wegen Dem Feind entgegen; jene zogen sich Rings um sein Lager, ploglich ward er jest Auf allen Seiten larmend angegriffen, Per Schrecken mubikte sich in seine Schaaren, Wir schlachteten sie ohne Widerstand.

Nur wenig Saufen rafften sich zusammen, Und schlugen sich, am Glud verzweifelnd, burch, Die andern sielen theils durch unste Schwerdter, Theils hat die Angst sie in den Sumpf gejagt, Wo zahllos Botk gar jammerlich erstickte. Der Kührer selbst, der Mehmed Beg, ertrank, Sein Sohn, und viel der eblen Turken sind gefangen,

Acht schwer mit Golb belabene Kameele, Roßschweife, Fahnen, von ben Christen sonkt In einer unglücklichen Schlacht verlohren, Und überreiche Beute vieler Art, Wie wir sie noch ben keinem Sieg erkämpsten, War unster Arbeit vollgemeßner Lohn. Wor allen aber, ebler Graf, muß ich Dem Juranitsch das große Zeugniß geben, Daß er des Schwerdes Abel kühn bemährt, Und den erwordnen Ruhm weit übertroffen. Ja, ihm gebührt die Ehre dieses Lags, Das ist die Meynung aller seiner Brüder, Die zwar die schone Ritterpsticht erfüllt, Doch nimmermehr sich solcher Wagniß rühmen. Ist's nicht so, Brüder? sagt's dem Grafen selbst.

Alle Sauptleute. Dem Juranitsch gebuhrt bes Tages Chre!

Selene.

Mein theurer Belb! Du machft mich heut' fo ftolg.

Juranitsch. Liebe mande die mist es labres

Du warft's, die Liebe mar's, die mich es lehrte.

Brinn.

Komm an mein hers, Du wackrer junger Degen ! Solch Abelsbrief, wie Du Dir heut erfochten,

Schreibt Dir tein Kaifer in ber-ganzen Welt, Der wird mit Deines Enkeln nicht vermodern, ich bleibt im Liebe des verwandten Bolks, In Deines Baterlandes großen Herzen! Den Sieg mag Kaifer Maximilian belohnen, Die That belohnt die Stimme des Jahrhunder. Laß mich auftreten als fein Stellvertreter, Was ich dem Liebling Juranitsch verweigert, Dem helben biet' ich selber diesen Preiß. — Du frenst um meine Lochter, nimm sie, Jüngling, Und meinen reichsten Segen über Euch!

. Juranitsch. Mein Bater! — Gott! — Helene!

Selene.

Juranitsch !

D meine' Mutter! fag' mir , ob ich traume? Eva.

Dein Sonnentag bricht an , bewahr ihn treu, Sein erstes Morgenroth fußt Deine Bange.

Juranitsch.

Much Guren Segen, Mutter!

Selene.

Deinen Segen !

Eva.

Ja, meinen Segen auch, bu gluttlich Paar! Komm, Sohn, tomm in die Arme Deiner Mutter!

Bring.

Berspart ben Freudenrausch auf ruh'ge Tage, Der Augenblick verlangt Besonnenheit. — Buvor noch einmal Dank, Guch allen Dank! Ihr habt die Kraft des Helbenarms bewährt,

Der Turte wird fich Gure Namen merten. Run, edle Freunde, gilt's ein fchweres Bert; Der Großherr ift im vollen Marich auf Gigeth. Doch heut' erwart' ich , bas bas Felbgefchren Sein graflich Allah burch die Lufte bonnert. Und wenig Stunden werden faum vergebn . So feben wir im Strahl ber Abendfonne . Den halben Mond vergolbet auf ben Bergen . Und Janitichaarenbaufen rinas umber. Drum menn' ich , Freunde -

(Zrompetenftos.)

Sa! mas gilt bas Beichen? -Bothichaft vielleicht vom Feinbe? von bem Raifer ? Mas giebt es Wolf?

Paprutomitfch (am Fenfter.)

Deter Biladn fprangt Mit wenig Anappen eben burch bas Schlofthor.

Bring.

Der kommt vom Raifer. - Bolf eil' ihm ent= gegen ,

Und fuhr' ihn her.

Paprutowitfch (geht ab.)

Bring.

Es ift ein madrer Belb, Dbwohl noch jung, boch viel verfucht im Rampfe,

Muf Schwendy's Bugen ruhmlich oft genannt.

Da fommt er felbit.

# Bunfter Auftritt,

Borige. Paprytomitfch mit Bilacdy.

Bring.

Send mir gegrüßt, Vilacht ! Was bringt Ihr uns?

Bilacfi.

Dies faiferliche Schreiben, Und wenn Ihr's wollt, mich felbft.

Bring.

Ermunschte Gabe 1

Der starte Mann gilt viel in bieser Zeit. Ich nenn' Euch also boppelt mir willsommen. — Sprecht, wann verließt Ihr unsers Kaisers Hof?

Bilacky.

Am Montag frub,

Bring.

Da seph Ihr bray geritten.

Bilacen.

Mich trieb bes Kaifers Wort und eigner Wille, Und wenn's bem Dienst bes Baterlandes gilt, herr Graf, so kann ich auch noch mehr als reiten.

Bring.

Die Turken haben Euern Arm gefühlt, Auf Schwendy's Bugen habt Ihr brav gefochten. War't Ihr nicht mit vor Pesth? mich bunkt, Biladn,

Man gahlt Euch zu ben Helben biefes Tags. Bilacky.

Bas ich gethan, mein ebler Graf, verliert fich

Im breiten Strome bes Gewöhnlichen; Doch Euch nennt die bebrangte Christenheit, Wenn sie des blut'gen Tages sich erinnert, Mit lautem Stolz bis Baterlandes Retter.

#### Bring.

Ich focht fur Gott, mein Bolt und meinen Kaifer, Und jeder andre hatt' es auch gethan. Sagt mir, wie fteht es in meines herren haupts ftabt?

Boll friegerischen Larm's traum' ich mir Wien; Biel frembe Ritter, bor' ich, find erschienen?

#### Biladn.

Die Uhnung eines nahen Turfenfriegs Sat manchen frommen Rriegemann hergerufen ; Der Chriftenheit im Rampfe benguftehn. Ein edler Pohlengraf, Albertus Lagco, Sat Ruftung auf zwolf Bagen zugeführt, Und an breptaufend ausgefuchte Danner, Die er ale ung'rifd Reitervolt vermummt, Denn Frieben hat fein Konig mit ben Zurfen. Der Bergog von Savonen , Philibert , . Sat une vierhundert Mann berittne Schuten, Unter bem Grafen Cameran gefanbt, Mus fernem England fam ber Ritter Grainville, Berr Beinrich Chambernon, Berr Philipp Busbell. Und viel ber eblen Britten gu bem Beer, Muf eignem Baum und Gold mit großen Bugen. Bergog von Guife und ber Graf von Brifat, Bon vielen frant'fchen Rittern node begleitet, Der von Ferrara mit vierhundert Reitern . So wie der edle Mantuaner Bergog. Sie alle, und wer gablt bie anbern Selben,

Denn täglich hort man neue Namen nennen, Stehn kampfgeruftet ben bes Raifers Heer. Lucca und Genua hat Geld geschickt, Cosmus von Medicis brevtausend Solbner, Und zahllos Bolk, so Ritter wie Gemeine, Drangt sich aus Deutschland zu dem nahen Kreuze

herzog Bolfgang von Zweybruden , den Pfalzgraf Reinhard ,

Des alten Bapernherfog's alt'sten Sohn,
Mit manchem Fahnlein wohlbewahrter Anappen,
Erkennt man unter den Bewaffneten.
An achtzigtausend Mann zählt wohl bas heer.
Erzherzog Ferbinand führt das Commando,
Graf Gunther Schwarzburg ist sein Oberstlieut'nant,
Der Pommern herzog Friedrich tragt die Fahne.
Wie ich die Stadt verließ, erzählte man,
Das heer zog' aus, ben Raab sich zu verschanzen,
Und dort dem Feinde rustig Mann zu stehn.

Bring.

Sabt 3hr von meinem Sohne nichts vernommen? Bilactv.

Der Graf Georg fieht ben des Raifers Leibwacht. Er hatte gern mit mir getauscht. Er hoffte, Bum heeres = Bortrab noch verfest zu werden. Biel herzlich treue Gruße bring' ich mit.

Bring.

Dant Euch, Bilady, fur bie gute Bothichaft. Ihr bleibt bep une?

Bilacty. Berr Graf, wenn Ihr's vergonnt,

Go mocht' ich unter Guern gahnen fechten. Ich bin gern ba, wo's Ernft und Strenge gilt. Bu Jaffig geht mir's ben bem Beer bes Raifers. Und foll er fterben fur fein Baterland, Der Ungar flirbt am liebften ben bem Ungar . Bon feines Bolles Belben angeführt.

Brinn.

The macht mich ftolt. Es ift ber fchonfte Lohn Fur jahrelang burchtampfte Mannerarbeit, Mann folche Bergen freudig uns vertrau'n. Mein Sauptmann Lasen liegt am Fieber nieber; Co theil' ich Euch ben Ritterhaufen gu . Den er in manchem Rampfe brav geführt. Benm nachften Musfall zeigt Euch Guern Leutent. Bilacen.

Mit Worten nicht, mit Thaten laft mich bantent: Bring.

Sest, Freunde, offn' ich meines Raifers Brief. Paprutowitich, lag bie Conftabler fragen. Db alle Thore fest verrammelt, ob Die Stude auf die Balle ichon geführt, Mach' auch bie gange Runde ben ber Bacht. Ich mart' auf Deine Bothichaft. Paprutomitfch.

Berr, ich eile

(ab.)

# Gedeter Muftritt.

Worige, ohne Paprutowitsch. "

Bring (geht nach bem Gintergrunde und liest.) Bilacen (ju Mapi.)

Ihr habt fo eben ruft'ge That vollendet, Bon einem tuhnen Buge fehrt Ihr heim !

Alapi.

Den Mehmed Beg erschlugen wir ben Sziklas, Biertaufend Turken sind ihm nachgefolgt, Und an dreyhundert gahlt man ber Gefangnen.

Eva.

Solch fuhner Sieg gelang Euch lange nicht.

Selene.

Bift Du nun gludlich , Loreng?

Juranitfeh.

Db ich's bin ?

Ein ganzer himmel hat sich aufgethan; Ich fuhle mich so reich! benn nicht gewonnen Hab' ich Dich nur, ich habe Dich erkampfel

### Belene.

D ftolger Mann! Ift Dir bie Liebe benn, Die unverdiente nicht auch fuß gewesen? Ift meine Liebe nicht ein fren Geschent, Dem helben nicht, bem Jungling zugesprochen?

Eva.

Mein herr ift fehr vertieft, gehn wir gurud.

Mlapi.

Mir Scheint, ber Brief mag fchlechte Botschaft bringen.

#### Bilacky.

Freund, im Bertrau'n, biesmal gilt's blut'gen Ernft; Benn nur bie Beiber aus bem Schloffe maren.
(Re gieben fic gurud.)

Brinn (ift vorgetreten , und fpricht fur fic.) 3ch foll mich halten, auf Entfat nicht hoffen . -Soll ehrlich ftehn bis auf ben legten Dann , Roch fen fein Beer ju fcmach, noch tonn' er nicht Der gangen Chriftenheit gemeines Bohl Muf eines eing'gen Tages Burfel fegen. -Ben Raab verschangt erwarte er den Großherrn , Er fenne mich und mein gepruftes Bolt, Es gelte jest , fur's Baterland ju fterben! Ein großes Wort! - Du fennft mich, Maximilian ! Sch bante fur bein faiferlich Bertrauen, Du kennft ben Bring, bu betrugft bich nicht. Micht iconern Lohn verlangt' ich meiner Treue. Mis fur mein Bolt und meinen ew'gen Glauben Gin freudig Opfer in ben Tob gu gebn! -

Sie mussen fort, sogleich—nach Wien— zum Kaiser— Nein, das geht nicht, das Bolk verliert den Muth, Sieht es die Führer so am Glück verzweiseln. Schon zweymal ward die Feste hart berennt, Und Weib und Tochter ließ ich hier im Schlosse.— Die Burg ist stark, das Bolk geprüft und treu. Im lesten Nothsall gibt's geheime Wege— Sie mögen bleiben!— Wie's das Glück auch spielt, Das Baterland darf jedes Opfer fordern, Zum helbentod ist auch kein Weib zu schwach. Wohlan, sie mögen bleiben!— Kaiser Mar! In diesem Kamps bewährt sich meine Areue. Wein ganzes Haus für dich und für dein Bolk, Mein höchstes Gut für unsern ew'gen Glauben, Nichts ist zu kostdar für das Vaterland.

Doch, Gring, halt! wo beneft bu frevelnd bin? Bergift bu fo bein Weib und beine Tochter?-

Giebenter.

# Siebenter Auftritt.

# Borige. Paprutowitsch.

· Paprutowitsch.

herr, alles ist vollbracht, wie du befohlen, Die Balle gut besett, rings in der Stadt Mit großer Kunft die Thore zugerammelt. Und wohl die rechte Zeit war's, edler Graf. Der Thürmer meldet: ganze Jüge Türken Erkennt er schon am fernen Horizont, Fünf Dörfer brennen, kleine hausen schwämmen Berwegner Janitscharen in der Rähe, Und von Kunstirchen kam ein Flüchtiger Uns meldend: Ibrahim führe den Bortrab, Und werde heut' noch mit uns handgemein, Wenn wir zum Ausfall unfre Reiter rüssen.

Bring.

So fep die Mannschaft meines Wints gewärtigt. Jest ruft bas ganze Bolk, was Waffen trägt Und tragen kann, im Schlofhof mir zusammen, Dann sag' ich Guch, was Kaisers Wille ist, Und was der Zrinp kunn bey sich beschloffen.

Paprutowitsch (geht ab.)

Bilacen.

Wolt Ihr die eble Grafin nicht, die Tochter, Da noch die Strafen sicher find, nach Wien Bu Eurem gnadenreichen Kaifer senden? herr Graf, mich buntt, hier ist ein schlechter Ort Für zarte Frauen.

Alapi.

Also mennt' ich auch.

Rorners Trauerspiele.

3

K. s. W. III

#### Era.

Mein, Brinv, nein, laß mich bev bir, es gilt, Beige, baß Du nicht niedrig benest von mir. Un Deinem Auge seh' ich's, Deinen Bliden, hier wird es Ernst. Brinv, verstoß mich nicht. Das Weib soll stehn an Ihres Mannes Seite. Laß mich bey Dir!

Mlapi.

Doch Gure Tochter, Grafin !

Eva.

Belene foll beweifen , daß fie liebt.

Belene.

Ja, Bater ! Bater, lag une nicht von Dir.

Buranitfch.

Sigeth ift ftart, und wir, Gottlob, find Manner - Bas furchten wir ?

Bilactn.

Richts, weil wir Manner find!

Doch Gure Frauen! -

Eva.

Bring !

Selene.

Water !

Alapi.

Freund !

Bir fechten leichter, wiffen wir fie ficher.

Buranitsch.

Sa, leichter ficht fich's wohl, boch beffer nicht.

Eva.

Bin ich wo fichrer, als ben Dir?

3br bleibt !

Eva.

Dant Dir mein Brinn! Dank fur Deine Liebe! 3 rin p.

Jest an die Arbeit. Harr't im Schlofthof mein, Ich waffne mich, dann red' ich zu dem Bolke. Alapi. Bilacky.

Wir folgen bem Befehl.

Bring.

Gehabt Euch wohl. (Die hauptleute geben ab.)

Bring. .

Romm, liebes Weib, und fnupfe mir bie Scharpe, Du maffnest mich ju einem ernften Gang. (Best mit Eva ab.)

# Achter Auftritt.

### Inranitsch. Selene.

Butanitsch.

Sottlob, wir find allein. Jest kann ich Dir's So recht aus meinem vollen herzen fagen, Wie gludlich ich, wie felig ich mich fuble. Helene, meine liebe, fuße Braut!

Belene.

Ach, Juranitsch, was gibt Dir biesen Muth, Was haucht Dir burch bas laute Kriegsgetummel, Die schone Klarheit Deines Friedens ju?

Juranitfeb.

Wer fonft, als meine Liebe? — Sieh, helene, Wir find vereint, wie haben uns gefunden.

Da braufen mag es ftormen wie es will, Uns trennt es nicht; bes Schicffale ehr'ner Bille Bricht fich , wie Welle fich an Kelfen brechen, Im felten Glauben eines treuen Dagr's Bas ewig ift, wie unf're reine Liebe, Das geht nicht unter mit bem Sturm ber Beit.

Selene.

Das fuhl' ich auch , und flar, wie junger Morgen Weht es heruber in bas bange Berg; Doch fieb , bas macht mich traurig , recht febr trauria,

Daß biefer Rampf, ber um bie Dauern tobt, Des Lebens ichonfte Stunde mir verbittert. Dicht ungeftort burft' ich im fel'gen Raufch Den Segen von bes Baters Lippen trinken; Er marf ihn fluchtig feiner Tochter au, Die Perlen einer tiefempfund'nen Ruhrung Berbrudt er fcnell, bas Baterland ris ihn Mus feines Rindes glubenbfter Umarmung, Mit falter Strenge in ben garm bes Rriegs.

Ruranitich.

Shilt mich nicht roh, wenn ich Dir's frep geftebe: So hab' ich feinen Segen mir gewunscht. Co mabit' ich mir's in meinen fuhnften Traumen. Ihr Frauen liebt ein wohlberechnet Gluck, Und ruhigen Genuß im tiefften Frieden; Uns Mannern aber giebt bes Schickfals Gunft Den hochsten Dreis, wenn es unangemelbet, Schnell, wie ein Blis in unfre Geele fchlagt. Im Sturm ber Schlacht, wenn alle Bergen pochen. Unter ben Sabeln trunkner Janiticharn Mir feinen Segen fordern, war mein Bunfch ; So aber war bas Schickfal nicht ben Laune,

Doch mag ich nicht mit feinem Willen habern; Denn, fcom und groß boch war ber Augenblick? Belene.

Du wilber Menfch !

Juranitsch.

Bilb? - nein, bas bin ich nicht.

Berwegen bin ich, tollfuhn fur bie Liebe, Und hochbegeistert fur mein Baterland! — Sieh, daß ich Dich, daß ich Dein Gerz erworben, Und daß ich sterben kann, das ift mein Stolz.

Selene.

Sep nicht so grausam! Sterben! Juranitsch! Bergist Du Deine jammernde Helene? — Jeht Dich verlieren, jeht! wer druckt ihn aus, Den ungeheuern Schmerz? jeht Dich verlieren! Wer denkt die Hölle des Gebankens aus!

Juranitsch.

Nicht ohne Dich, Geliebte, mocht' ich sterben. Doch so mit Dir, in Deinen Armen! Sich, Was kann uns biese Erbe dann noch bieten? Hat sie noch eine Seligkeit für und? Ich möchte untergehen wie ein Deld, Im frischen Glanze meiner kühnsten Liebe, Und was die wilbe Sehnsucht hier versprach, Dort drüben von der Lust des himmels fordern. Was bleibt denn Hoh'res noch auf dieser Welt, Das ich im, sel'gen Wunsche nicht gekostet? Gibt's mehr als einen Silberblick im Leben? ! Hier ist das Glück vergänglich, wie der Lag, Dort ist es ewig, wie die Liebe Gottes!

Selene.

D nimm mich mit im Sturme Deines gluge,

Du tuhner Geift! — Mich halt die buntle Erbe, Mich halt bas arme kleine Leben noch, -Doch fchelt' ich's nicht, es ist boch fcon, recht fcon,

Und manche Knoopen einer sel'gen Zeit, Die Du in Deinem Ungestum verachtet, Bluh'n wunderstill in meinem Herzen auf. Ja, Juranitsch, die Erde ist recht schön, Recht schön ist sie, doch nur seit ich Dich liebe, Seit mit dem Seelenfrühling meiner Brust, Die Welt sich rings um mich mit Blumen schmuckte. Erst seit ich liebe, ist das Leben schön, Erst seit ich liebe, weiß ich, daß ich lebe. Juranitsch.

D meine fuße Braut!

Hein Juranitsch!

Ad, lag' ich ewig fo an Deinem herzen! Suranitfeh,

Horch! Mannerstimmen hor' ich in dem Hof. Sie sind's, sie warten auf den Vater. Laß mich, Ich muß hinab. Leb wohl mein sußes Madchen! Noch diesen Kuß. Leb wohl!

Selene,

D nicht fo fcnell

Bwing mich aus meinen Traumen zu erwachen! Suranitfeh.

Daß ich es konnte! Doch mich ruft die Pflicht! Leb wohl, Du fuße Braut! leb wohl, mein Mabchen!

(ab.)

### Reunter Muftritt.

#### Delene allein.

Leb wohl! Leb wohl! - Muft' er mich jest ver-

Mir wird das herz so voll, wenn ich ihn febe, Die Luft ist mir so suß in sciner Rabe, — Die Gludliche, sie darf ihn stets umfaffen! Daß all' die schönsten Farben so verblaffen! Daß ich den einen Strahl nie wiedersehe! Ach Gott! — mir war so wohl in seiner Nabe, Und jest bin ich so einsam, so verlassen! Bo ift er hin? — wo ist mein Stern geblieben? — Bon kuhnem Geist nach stolzer Bahn getrieben, Rein wie sein Derz, unendlich wie mein Lieben! Ich traume schwer, die Burgen seh ich rauchen! Könnt' ich mein Herz in seine Seele tauchen, Der Ahnung Qual in Thranen auszuhauchen!

# Behnter Muftritt.

(Der Schlofhof von Sigeth.)

Alapi. Bilacky. Paprutowitsch. Juranitsch. Ungarische Hauptleute und Solbaten.

### Alapi.

So feperlich fah ich ben Grafen nie, Ich ftand ihm boch in mancher. Schlacht zur Seite. Gar wunderbar begeistert und entstammt hat mir fein Belbenauge zugeleuchtet. Ich mag nicht fagen, was ich benten muß. Auranitfeb.

Dem Lowen glubt es immer burch bie Seele, Wenn er jum Rampf ben Feind geruftet fieht. Ift mir's boch auch fo. Der Trompeten Schmetz,

Flammt burch ben Geift, wie ein verwegner Trunk Bon frischer Traube, jung und wild, gekoftet.

Danrutowitsch.

Das, Freund, ift Deiner Jugend Ungestüm, Das flammt nicht mehr burch Zriny's helbenfeele. Wenn so ein Geist ergriffen um sich glutt, Dann ist's was Bessers, als die blose Kampflust. Bilacky.

Mir kam's we große Todesweihe vor, Für Gott und Baterland und scinen Kaiset! — Das unter uns — Es taugt nicht allen Ohren. Wohl mancher hat im Augenblick ben Muth, Wenn ihn bas Bepspiel zu ber That begeistert; Doch was von fern aus blut'gen Wolken slammt, Wag sich nicht jeder ohne Scheu entrathseln. Drangt nur die Zeit, so ist der Wille da, Sind es doch Ungarn und der Zrinp führt sie.

Da fommt ber Graf.

Papru to witsch. Run, Bruber, wird fiche zeigen. Wie ich ihn febe, stimm' ich mit Bilacty. Zuranitsch.

Jauchet ihm entgegen, Guer Sauptmann tommt!
U 1 1 e.

Beil unferm Belben! unferm Bater Bring ! .

## Gilfter Auftritt.

# Borige. Bring (geraftet.)

Bring.

Ich bant' Euch, meine Brüber! — Seph Ihr alle

Berfammelt, alle waffenfah'ge Manner, Wie-ich's gebot?

Paprutowitsch.
Sie finb's, mein ebler Graf!
Brinv.

Wohlan, so hort auf Eures Hauptmanns Stimme! Mit ungeheurer Macht zieht Soliman Auf Sigeth los und braut uns zu vekberben; Drum, Brüber, gilt's! — Der Kaiser Marimilian Rudt zwar nach Raab, sein heer dort zu vers

Doch viel zu schwach, im offnen Feld bem Feind Des Siegs zwendeut'ge Lorbeern abzutrogen, Bar's tollkuhn Wagniß, und Entsat versprechen. Drum traut er uns und unster Felsentreue, Daß wir für Gott, für Baterland und Frenheit, Den Tod nicht achten, wie es Helben ziemt, Und freudig für ben heit'gen Glauben sterben. Scheut nicht die Nacht, das ganze Meer bricht sich An einer einz'gen kuhnen Felsenklippe. Scheut nicht die Uebermacht, und gehen Hundert Bon ihrer Zahl auf einen Mann von uns, Gott ist mit uns und seine heil'gen Engel'; Ich suht' ein ganzes heer in meiner Brust!

Die weite Chriftenbeit fieht anaftgerriffen Muf une, ben fleinen Saufen Danner, ber. Co weit bas Areus fich auf die Berge pflangte. Liegt alles Bolt auf feinen Anie'n und betet Bum em'gen Gott fur uns und unfern Gieg! Und wie fie uns und unfrer Rraft vertrau'n, So tretet folg jum Kampfe, fubn jum Tob Wenn mir bann auch mas menschliches begegnet? Und wenn ich fruber fallen muß ale Ihr. So fen mein alter Waffenfreund Alapi Der Fefte Sauptmann, bem gehorcht, wie miet -Run bort noch bas Bermachtniß meines Willens. Das emfte Bort bes alten Sauptmanns an : Wer feinen Dbern ben Gehorfam meigert, Der ftirbt burch's Beil, wer ben bestimmten Dlas Auf Augenblide nur verläßt, ber ftirbt Dhne Berhor, wenn tein Befehl gerufen. Ber einen Brief annimmt vom Saracenen , Stirbs ale Berrather. Bas vom Reinde tommt, Wird ungelefen in die Gluth geworfen. Bwen, die beforgt und angftlich thun, und beimlid

Sich in die Ohren fluftern, fallen hangen! wer es

Und weil's ihm Freunde find, bie That nicht ans geigt,

Sangt, wie sie felbst; benn wir sinh Sterbende, Und haben tein Geheimnis vor einander. Der Tob bes Schüben, ber am Schlosthor heut Wider ben Dwato feinen Degen zog, Berburge Euch die Strenge meines Worts. Mit ihm sterb' auch ber Janitscharenhauptmann, Der schwarze Last'rung wider unsern Glauben

Aus feiner gottverstuchten Lippe stieß.
Auch die drephundert der gefangnen Turden; Wir haben nichts zu effen für die Hunde, Und geben kein Quartier, verlangen keins.
Wan pflanze ihre Köpfe auf die Mauer, Sie zahlen uns für unster Dörfer Brand, Und für das Blut schuldlos erwürgter Brüder.
Ein großes Kreuz, das Zeichen unsers Glaubens, Sep blutig roth auf unser Thor gestellt,
Das melde den verwegnen Türkenhunden,
Wie, und wofür der Ungar kampfe und stirbt.
Und wie ich jeht, der erste, Euer Hauptmann,
Bor Gott hinknie zum gewalt'gen Schwur,
So thut mit's nach, und schwört's auf meinen

(Er tritt ganz in ben Borbergrund und kniet nieber.) Ich, Riklas, Graf von Briny, schwöre Gott, Dem Kaiser und dem Baterlande Treue Bis in den Tod! So mag der himmel mich In meines Lebens lettem Kampf verlassen, Wenn ich Euch je verlasse, brüderlich Richt Sieg und Tod mit meinen Ungarn theile!

Schwore mir's nach, mein helbenmuthig Bolf!

21 1 l e

(Inien nieber. Die vier hauptleute legen ihre Cabel auf grings Cabel.)

Bilacky und Alapi.

So schwören wir, Zriny, in Deine Hand, Gott, Kaiser und dem Baterlande Treue Bis in den Tod, bis auf den letzten Mann!

211e.

Bis in ben Tod! bis auf ben letten Mann !

# io gring. Ein Trauerfpiel.

Juranitsch und Paprutowitsch. So schwören wir Dir, hauptmann, strenge Folge, Wie Du uns fuhrft, nach Deinem hohen Willen, Bis in ben Tob! bis auf ben letten Mann!

2111e.

Bis in den Tob, bis auf den letten Mann! 3rinv.

Sott hort ben Schwur, und wird ben Meineid tachen ! (Der Borbang faut fonell.)

# Dritter Aufzug.

(3m Belte bes Großherrn vor Sigeth.)

# Erfter Auftritt.

Mustafa. Ali Portut:

#### 21 1 i.

Dab' ich es nicht vorausgesagt? Berm Allah i. Wir zwingen diese Ungarn nicht so bald, Wenn Bring's Muth die Eleine Schaar begeistert. Ich tenn' ihn ja.

Muftafa.

Sag' bas bem Großherrn nicht. Der alte Lowe blieft gar wilb und grimmig, Der Begler Weg hat feinen Zorn gefühlt! Ha! diese Abenteurer! konnten sie's Erwarten, die wir sie zum Kampf gefodert? Berwegen stürzten sie aus ihren Thoren, Und suchten uns in offner Feldschlacht auf. Der kleine Hause, und zweptausend Türken Begruben wir am Abend. 'S ist um toll zu werben?

#### 2( f i.

Hab' ich's nicht gesagt? Wir waren Auf g'redem Wege nach der Hauptstadt schon, Und brechen jest die Kraft an dieser Klippe! Der Kaiser Mar versammelt unterdeß Aus ganz Europa seine Ritterzüge, Und wenn wir hier uns schwach und matt gestürmt, Soll's dann mit Muth an diese frischen Feinde! 'S ist widersinnig, 's ist ein Bubenstreich!

Mustafa.

Freund! Freund! Dein Ropf!

211.

Steht Deiner etwa fester, Weil Du geduldig folder Tollheit, schweigst? Belingt nun morgen unser Sturm nicht besser, Go bufen wir für sein sinnloses Thun, und er ertrant in seiner Stlaven Blut Die inn're Wuth an eigner schwerer Schuld.

# 3 weiter Auftritt. Borige. Mehmeb.

Mehmeb, (in bie Scene rufenb.)

Man foll vom Sturm ablassen, soll zurud!

Jagt was Ihr konnt! Bergeblich ist die Arbeit,
Umsonst viel edles Türkenblut versprist.

Jagt was ihr konnt, man soll zum Rückzug blafen!
(Du Mii.)

Berdemmt! — Ihr habt und Schlimmes prophezeiht, Und Schlimmer's noch , ben Gott ift eingetroffen.

Ali.

Sotolowitich, wohl manches fah' ich fommen,

Doch Soliman liebt folche Beisheit nicht, . U... foliecht nur mocht' er's dem Propheten lohnen.— Bas toftet uns der heut'ge Sturm?

Debmeb.

Dreptaufend Bon unfern besten Leuten. Saht Shr's nicht? Der Briny schmetterte, ein angeschofiner. Eber, Was trunknen Muths die Mauern schon erstieg, Kopfüber von dem steilen Wall herunter, Sa, reihenweise sturzten sie herab.

Muftafa.

Die Janitscharen haben brav gefochten.

21 1 i.

Was hilft denn Bravheit gegen solches Bolk, Pas in dem Narrenwahne, sich für Gott Und seinen Glauben sterbend hinzuopfern, Zum Tode, wie zum Siegsbankette geht? Traut mir, ich kenne sie. Das ist der Geist, Der uns vor Rhodus viele Tausende, Bor Maltha unsern Ruhm gekostet hat.

De hmeb.

Sabt ihr ben Großherrn schon gefehn? Muftafa.

Wir harren

Rach feinem Winke, hier im Belt feit Rurgem ; - Doch find wir nicht gerufen.

Mehmeb.

Still, mich bunft. Ich bort ihm Sch bor' ihn kommen. Mag ber himmel ihm Gin gunftig Dhr fur meine Bothschaft leihen, Denn wohl gefährlich ist's, ein folches Wort Dem sieggewohnten Lowen zu vermelben.

21 [ i.

Er fommt.

Debmeb.

helft mir mit Eurer Stimme, Ali, Er traut Cuch viel, wenn meine nicht mehr gilt.

## Dritter Auftritt.

Borige. Soliman.

Soliman.

Wie fteht's, Weffir ?

Mehmeb.

Der Sturm ift abgefchlagen.

Daß Euch Die Deft! - Wer gab Befehl jum Rudzug ?

De hmeb.

Als ich ju Taufenden die Janitscharen Ganz ohne Noth und Nuben würgen sah Ließ ich zum Ruckug blasen, Deine Boller Auf eines gunft'gern Tages Gluck zu schonen. Die Wine können unsern Feuerschlunden Nur kurze Zeit noch widersteh'n, sie skurzen, Und über ihren Trummern sturmt Dein Heer, Und pflanzt den halben Mond auf Sigeths Zinnen.

Daß Sigeth fallen muß, bas weiß ich auch, Mir gber gilt ber Augenblick, und follt' ich Willionen Leben ihn erkaufen! Richts ift zu kostbar fur bie flücht'ge Zeit. Ich habe nie mit Menschen karg gethan; Soll ich's in meinen letten Thaten lernen? Du kennst mich Mehmed, füschte meinen Grimm!

Auf Deine Schultern leg' ich meinen Willen, Ift er zu schwer fur Deine schwache Kraft? Rimm Dich in Acht, er kann Dich auch zermalmen!

Mehmeb.

Wenn ich gefehlt, mein großer Berr und Raifer, Aus guter Absicht floß die falfche That.

Soliman.

Der Sclave foll gehorchen, überlegen Ift seines Gerren Handwerk, merk' Dir bas. — Mun? zauberst Du? Was hast Du zu bebenken? Sturm! ich will Sturm! Wenn sie nicht willig gehn,

Las sie mit Hunden zu der Mauer hesen ! Sturm ! ich will Sturm !

21 i i.

Mein großer herr und Kalfer ; Bergonn' bem Sclaven nur ein kleines Wort Demuthig Deiner Weisheit vorzulegen.

Soliman.

Was foll's?

MII.

Sturm' heur nicht mehr. Ich laß noch bieft Nacht

Aus allen Studen Burg und Studt beschiefen, Sie halten sich nur kurze Zeit, glaub' mir. Laß den gefangnen Ungar vor Dich kommen, Er mag bekennen wie's in Sigeth steht.
Gonn' dem erschöpften Heer nur kurze Ruht Ein kluger Aufschub hat oft mehr erworben, Als solch ein Kampf, der Sieg erzwingt sich nicht.

Rorners Trauerfpiele.

K. s. W. III.

Soliman.

Ich aber will ihn zwingen , werb' ihn zwingen.

21 l i.

Denke an Maltha!

Soliman.

Tod und Holle! Ali! Erinn're mich nicht baran, wenn Dein Kopf Dir lieb ift! Ich ertrage so von Dir Mehr, als bem Großherrn Soliman geziemt.

21 1 i.

Mein Leben liegt in Deiner Raiferhand.

Soliman.

Beil Du bas weißt, und doch des herzens Men-

Mir frey in's Antits peachft, mag ich's verzeih'n. Die Wahrheit lieb' ith, die ben Tod nicht fceut. Zum Zeichen meiner kabletlichen Gnade, Befolg' ich Deinen Rath und sturme nicht. Bringt mir ben Ungar.

A 1 i.

herr, sogleich. Ich hab'

Ihn tufen laffen.

Muftafa.

'S ist ein wadter Krieger, Den wir wohl nicht lebendig fangen mochten, Wenn nicht ein Janitscharen Sabel ihm Das Helbenantlig wild zerriffen hatte, Daß er ohnmächtig von dem Rosse sank, Und erst durch unfrer Aerzte Kunst erwachte.

Da komme er fetbit, ermattet und erschöpft, Rur in ben Augen gluht noch Helbenfeuer, Die Kraft der Muskein beugte fich dem Schmerz.

# Bierter Auftritt.

## Borige. Bilacky

(fdwer vermundet und erichopft, wird bon einem turtis'

Soliman.

Ein mannlich Antlig , kahn und helbenkräftig. Ich habe meine Feinde gern fo ftolz. Wer bift Du Jungling? fprich !

Bilacty.

Ein Ungar und ein Chrift, So fteh' ich boppelt boch in Deinem Saffe.

Soliman.

Bilbst Du Dir ein, ich ließe mich herab, Den Einzelnen zu haffen? Stolzer Traumer! Ich gable nie die Tropfen meiner Meere, Mein Kaiferhaß trifft nur das Bott als Bott. Bekenne mir: wie ftehts in Eurem Sigeth?

Bilacen.

Erfturmt es nur, bann fonnt Ihr's leicht erfahren. De h m e b.

Berwegner Sclave, fprithft Du fo zum Grafherrn? ... Bilacky.

Magft Du fein Sclave fenn, ich bin es nicht.

Ein freyer Ungar beugt fich nur vor Gott Und feinem Konig.

Soliman.

Du gefällst mir, Christ! Mur frisch vom Berzen und dem Feind in's Antlig. Wenn ich der Ungarn Heldensinn nicht kennte, Gab' ich mir so viel Mabe um das Land? Den Lowen freut's, daß ihm der Bar gehorcht, Richt, daß ihn hund und Kage König schimpfen.

Bilacty.

Du, tome, hate Dich vor Deinen Baren. Ein rechter Bar fcheut Deine Dahnen nicht,

Soliman.

Dann foll er meine Tagen fühlen lernen!
Jest, Christ, bekenne, wie's in Sigeth steht,
Und ob ich balb auf ben erstürmten Zinnen
Die heil'ge Fahne siegreich pflanzen mag.
Wenn Du ben Deinem Schweigen stolz beharrst,
So lass' ich Dir die stumme Zunge lösen,
Und Schmach und Tob erwartet Dich! Nun sprich!

Bilacty.

Bas Du von mir ju horen haft, Groffultan, Berlohnte fich bep Gott nicht all der Worte. Bieh' ab, ich rathe Dir's! An jenen Mauern Bricht fich die Wogenbrandung Deines Gluck. Der Riklas Zrinp weicht nicht la Valette, Der Ungar dem Malthefer nicht. St. Michael Belagerst Du zum zwertenmal vergebens.

Soliman.

Ich habe Afrika besiegt und Affen Gefebe vorgeschrieben, glaubst Du Thor,

Dein Sauflein Ungarn war' unüberwindlich? Mit zweymal Sunberttaufend lieg ich bier, Genug, um ein Europa zu bezwingen, Und biefe Felfen ftanben mir zu feft? —

## Bilacty.

Die Menge bricht sich an bem eh'rnen Muthe. Die bort in Sigeth wiffen mehr, als Du Mit Deinen Hunderttausenden vermagst: Sie konnen sterben fur den wahren Glauben, Nicht trunknen Muths, wie Dein tollkuhnes heer, Nein, wie es helben ziemt: kalt, ernft, besonnent

#### Soliman.

Ja sterben follen alle die Berwegnen! Tollkuhne Schiffer, die den Strom hinauf, Der über Felsen in den Abgrund donnert, Mit rasendem Entschluß die Fahrt gelenkt. Er stürzt hinab, zerschmetternd reist er sie In seines Strudels ungeheure Tiese Und ihres Namens Klang vergist die Zeit.

#### Bilacev.

Nein, Soliman, ihr Name lebt und strahlt, Ein ew'ger Stern im Wechselsturm der Tage, Bu ihres Bolkes fernster Nachwelt durch. Groß mag es seyn, ein Erbe dieser Erde In die bezwungne unterjochte Welt Als kaiserlicher Sieger einzuziehn; Doch glaube mir, es ist ein höh'res Leben, Sich, wenn ein weltzerstörend Meteor Bernichtend in des Lebens Kreise donnert, Kür seines Bolkes Freyheit zu verkausen, Und eine Welt im Kampse zu bestehn. Dich, Soliman, wird einst die Nachwelt richten,

Brandmarken mit bem Fluch ber Tyrannen! Das sag' ich Dir! — Sieh, wie die Buben zittern; Daß ich dies große ungeheure Wort
Dem Sultan ked in's Angesicht geworfen!
Ja, Soliman, die Nachwelt wird Dich richten!
Als Sieger zogst Du wohl aus manchem Kampfe; Doch glaube mir, so hoch steht nicht Dein Ruhm, Den Du auf Menschenleichen, Städtetrümmern Und der erkämpsten halben Welt gebaut, Als sich der große Johannitermeister, Philipp de Villers, den Du doch bezwangst, Durch Helbensinn und Helbenkraft geschwungen. — Nun Soliman laß Deine Schergen kömmen, Mein Leben ist verwirkt mit diesem Worte, Was ich Dir sagte, sagt Dir keiner mehr.

#### Soliman.

Chrift, Du bist fren. Bas tann's bem Monde

Wenn ihn ber hund anbellt? Ich schenke Dir Benm Allah wenig, wenn ich's Leben schenke. Das Leben gilt nur großen Mannern viel; Im Staube friechen heißt ja so nicht leben.

#### Bilact n.

Um biefen Preis mag ich bas Leben nicht! Du follft mich achten und mich tobten laffen!

#### Soliman.

Chrift, Menfchen achten hab' ich langft verlernt.

#### Bilacen.

So lern's an mir. Bom Feind will ich nicht Gnade!

(Reift fich ben Berband ab.)

Strom' bin, mein Blut, bien, ober auf bem Schlachtfelb ,

Ich, fterbe boch für Bolf und Baterignb! Fluch Soliman! heil meinem großen Kaifer! (Er fürzt ohnwächtig ppsammen.)

Soliman.

Tollkuhner Thor! — hat Kaiser Maximilian Biel folche Freunde, mag er reich fich nennen. Man trag ihn fort, und wenn das flucht'ge Leben Noch in dem Bergen aufzuhalten ift, So pflegt ihn gut, und laßt den Levi holen.
(Biladi wird abgetragen.)

## Fünfter Auftritt.

Borige, obne Bilacto.

Soliman (für fic).

Chrift, Chrift, Du haft ein fchlimmes Bort ge-

Mehmeb.

Der Raifer fcheint vertieft und fehr ergriffen, Des Ungarn Ruhnheit hat ihm fchlecht behagt.

Mustafa.

Freund , mir ift bange um ben alten Lowen.

Mli.

Heut' fruh fand ich ben Levi bier im Belt, Den alten Urzt, ben funfterfahrnen Juden, Und als ich fragte, mas bem Laifer sep, Buck' er bie Achfein, meinte, biefer Bug Sab ihn mehr angegriffen, als er felbst Bermuthet. Freude fev, und Sieg fev nothig, Um feiner helbentrafte kubnen Muth In ben versiegten Abern zu verjangen.

### Mustafa.

Er ist wohl kranker, als er sich's gesteht. Bar er ben seiner alten Kraft und Wilbheit, Er hatte so bem Ungar nicht verziehen.

## De b meb.

Geh'n wir jurud, er icheint ju überlegen. Geht nur, wie er bie Braunen finfter giebt. Geh'n wir jurud und laffen wir ihn traumen. (Die fürften gieben fic gurud.)

#### Soliman.

Betenne Dir's, Du alter grauer Belb, Muf folde Rubnheit warft Du nicht bereitet. Du haft fein zweptes Maltha Dir getraumt. Es gibt noch Danner, Achtung gu ertrogen ! Denft Bring's Schaar, wie biefer Schwarmer ba. Co mar es mohl ein rafendes Beginnen, Un biefes Sauflein Abenteurer , bie Richts zu verlieren haben als ihr Leben, Die eble Beit, bas toftbarfte ju magen; Denn fallen muffen fie einmal, fie muffen, Und fullt' ich erft ber Refte tieffte Graben Mit meiner Janitscharen Leichen aus, Sie muffen fallen ! - Aber Beit gewinnen. Das ift bas große Rathfel biefer Welt. Bog ich benn aus um Sigeth zu erfturmen ? Ging benn mein Plan, mein ungeheurer Bille

Richt weiter, als auf bille Band voll Erbe ? Micht weiter, ale auf biefe tolle Schaar, Und biefen Abenteurer, biefen Bring? -Sab' ich mich fur Europa nicht geruftet, Wollt' ich benn nicht auf Wiens erfturmtem Ball Den beutichen Bollern mein Gefet verfunben, Und lage nun im mondenlangen Rampf Bor biefer Refte, um ben alten Starrfopf . Un biefen armen Felfen ju gerftoßen, Und all' bas fur ben Ruhm, zwentaufenb Ungarn Aus einem Maufeloche ju verjagen. Bahnfinnig mar' ich , fur ein Tollbaus reif, Bollt' ich mein großes, icones helbenleben Go elend enden, meine lette Rraft Roch im gemeinen Rampfe mir vergeuben ! Rein, nein! beym Allah, nein! bas will ich nicht !

Ich fuhl's, ich habe wenig mehr zu leben, Der inn're Grimm frift an des Lebens Mark, Drum gilt es schnell! Sigeth muß übet sevn Und Gpula, eh' ich mich zur letten Schlacht Mit Kaiser Mar, bem Habsburg, ruften kann. Es sev beschloffen. Wer die Welt erkämpst, Kann wohl ein Reich zum Allmosen verschenken! Sigeth muß mein sevn, wie? das ist gleichviel, — Mein muß es sevn! Kein Schatz wird hoch geachtet,

Wenn es bas unschätzbare Rleinob gilt ! Wessir!

Mehmeb.

Mein Berr und Raifer ?

Go Liman.

Schnell nach Sigeth! Berlange Unterredung mit dem Grafen. Er foll sich mir ergeben, Widerstand Sep Raferen und nicht des Helben würdig. Biet' ihm Kroatien als erblich Königreich, Und was ihm sonst an Schähen nur gelüstet, Jeht gilt mir Sigeth mehr. Sag' ihm, ich wollt'

Als meinen Freund und Bund'sgenoffen achten, Er foll sich nur ergeben. Sag's ihm, hörst Du? Kroatien als erblich Königreich! Gebrauche Deiner Junge ganze Kunst, Ich will Dir lohnen, wie kein Kaiser lohnte, Er soll sich nur ergeben.

Dehmeb.

Herr und Raifer; Wie ich ben Bring kenne, hilft bas nicht.

Soliman.

'S foll aber helfen, 's foll, ich will's! Sag' ihm: Wenn er sich nicht ergibt, ich morbe Alles, Kein Kind im Mutterleibe wird verschont, Und Frau und Tochter opfr' ich meinen Sclasven!

Salt! Sieß es nicht, ber junge Graf von Brinn Sen geftern auf bem Streifzug eingebracht? —

Mehmeb.

Roch ift's ein unverburgt Gerucht.

Soliman.

Gleich viel, Sag' nur wir hatten seinen Sohn, und wenn er Das Schlof nicht übergibt, laß ich ihn martern, Wie noch kein Mensch gemartert worden; Qualen Will ich erdenken, daß die Hölle selbst Bor dieses Elends Jammerzucken schaudre. Das stell' ihm gegenüber: eine Krone, Und seines Sohns zersteischten Leichnam. Wenn er Nicht jubelnd nach der Krone greift, beym Allah! Wenn er nicht nach dem Königreiche greift, hab' ich mein Spiel verloren an die Menschheit, Der Augenblick rächt die verhöhnte Welt!

## Sechster Auftritt.

(Das große Bimmer in Sigeth.)

Bring. Alapi. Paprutowitsch. Jura= nitsch. Mehrere ungarische Haupt= leute, treten aus ber Tiese hervor.

#### Bring.

Was benkt Ihr meine Waffenbrüber, mag ich Die neue Stabt noch langer halten? barf ich, Auf ihrer Mauer Treue mich verlaffenb, Den zwepten Sturm erwarten, ober foll Der Pechkranz in bes Burgers Hutten fliegen, Damit wir bas mit eigner Hand zerstören, Was unfer Schwerbt nicht mehr beschühen kann?

Richt biefe Graufamkeit, mein theurer Bater! Das Gengen überlaß ben Janitscharen. Soll benn ber Burger, ber sein hab und Sut Bertrauend hier in unsern Schutz gegeben, Soll er den Landsmann da zerftoren; soll Den Pechstranz in die Scheuern fliegen sehn, Wo er geborgen und geschirmt sich träumte? Der Wall ist start, das Bolt ist fuhn und tren. Erwarten wir noch einen Sturm, vielleicht, Daß sie den Muth an unser Kraft verlieren, Dann haben wir dem Kaiser eine Stadt, Und treuen Burgern hab und Sut gerettet.

## Brino.

Die Mennung ehrt Dein herz und Dein Gefühl. Ich hab' es gern an Dir, baß Du so warm Für Menschenwohl und Menschenfreuben sprichst. Wer sich bem Löwen gleich stellt in ber Schlacht, Darf nicht bes Löwen Ebelmuth vergessen; Du aben bist ber jungste hier im Kreis, und wenn Du auch an Muth Dich vielen gleiche stellst.

Bas hier entscheibet, fehlt Dir: Rriegserfahrung. Sprich Du mein alter Freund! wie benet Mapi?

## Alapi.

Was korenz menfchlich rieth, erwäg' ich wohl, Und gern mocht' ich die arme Stadt erhalten; Doch unfer sind zu wenig, und der Wall Zu groß für Deine kleine Schaar, wir konnen Nicht überall den trunknen Janitscharen Zur Gegenwehe sattsame Mannschaft stellen. Auch ist die Stadt durch Ali Portuk heut Gar fürchtselich beschäbigt und zerschoffen.

Die Tharme find gestürzt, beym nachsten Sturm Bermögen wir ben Wallbruch nicht zu hindern. — Die Burger follen schleunigst all ihr Gut, Was nur beweglich ift von ihrer Habe, Berübertragen in die alte Stadt, Dann sep ber Pecheranz rauchend aufgestedt; Denn besser ist's, es brennt von Grund aus nie ber,

Als daß fich Ali Portut bort verfchangt, Und um fo leichter bann bie Altstadt fturme.

Bring.

Much meiner Mennung alter Waffenbruber.

Paprutowitsch.

Es bleibt mir aber unbegreistich Ding, Den schuldigen Respect mocht' ich vergessen, Wenn ich mir's denke, daß der Kaiser Mar Mit achtzig Tausend sich ben Raab verschanzt, Und keine Miene macht, und zu entsehen. Gilt ihm benn seine treue Mannschaft nichts, Richts seine Feste, nichts dies Helbenleben, Dies eine, große Helbenleben nichts? Es ist um toll zu werden, wenn man's denkt! So seine Treuen opfern, die er retten, Die er für besi're Zeit erhalten kann. Begreif' es, wer es will, mir ist's zu fein.

Bring.

Freund, frevle nicht an unferm guten Kaifer, Er hat der Laft, der Muhe wohl genug, Die Schlechten treten ihm so oft entgegen. Erspare ihm das traurige Gefühl, Das auch der Besten welche ihn verkannt, Das Leben fieht fich anbets an vom Thorne. 3ch weiß, es frankt fein ebles Baterberg, Es toftet ibn im Stillen manche Thrane, Daß er mich und mein Bolf bem Tob geweiht : Doch tiefe Beisheit liegt in feinem Billen, Ich beuge mich vor feiner Dajeftat! Sier tonnen wir, bie Gingelnen, mas nuten, Wir toften unferm Feind noch manchen Rampf, Und Mar hat Beit fein Bolt herben gu rufen. Bas getten wir in einem großen Beer? -Billft Du ein Meer erfampfen und erhalten , Berlor'ne Tropfen haft Du nie gegablt, Der Gingelne verfinkt im Allgemeinen. Es ift bes Raifers angestammtes Recht, Er barf von Taufenben bas Opfer forbern, Wenn es bas Wohl von Millionen gilt.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Ein ungarifcher Sauptmann.

Sauptmann.

Ein turt'icher heeresfürst halt vor bem Thore, Im Namen seines Kaifers, wie er spricht, Mit Dir ein Wort bes Friedens zu bereben, Doch geh' sein Auftrag nur an Dich allein, Und ohne Zeugen wunscht er Dich zu sprechen.

Bring.

Db ich ihn bore?

#### Alapi.

Schaben mag es nicht. Bar' boch begierig, mas ber herr uns brachte.

### Bring.

Führt ihn herauf. Ihr andern bleibt im Sange,. Und meines ersten Wintes fend gefaßt..
Was die Neustadt betrifft, will ich's erwägen; Doch gebt indeffen ben Befehl: es mag Der Bürger seine beste Habe retten.
Auch richtet mir die Feuerbrande zu, Zugleich an sieben Ecken lodt' es auf, Wenn ich Euch winke. Eilt Euch! — Er mag kommen.

(Mile ab , außer Bring.)

# Achter Auftritt.

## Briny allein.

(Er tritt an bas Jenfter, und fcaut gur Stadt hinab.)

Da liegt die arme Stadt! — ein Friedenstraum Schwebt noch wehmuthig über ihren Dachern, Die Feuerschlunde sind verstummt, der lange Rampf hat Freund und Feind ermattet. Ruhig ist's, Still auf den Straßen, wie zu alten Zeiten, Harmlos geht jeder dem Gewerbe nach. Sie schließen ihre Thore, nicht bebenkend, Kein Morgen komme, der sie wieder öffnet. Sie ahnen's nicht, daß fürchterlich der Blis, Der all den schönen Friedenstraum zerschmettert,

Schon in gewitterschwang'rer Wolke bebt, Die Hand erwartend, die ihn niederschleubert. — Und all dies heitre Glud zerstört mein Wink? Gott legt das Schickfal tausend stiller Burger In meine Hand und ich zermalme sie? Darf ich's, durf ich bas fremde Leben fordetn? Mein eignes konnt' ich in die Schanze schlagen, Mein Kind, mein Beib und meine Freunde opfern, Die sich frenwillig meinem Glud vertraut, Sie mussen schuldes mit in mein Berberben! Doch jene Armen? darf ich todtverbreitend Dem Engel Gottes in sein Handwerk greisen? Berkoren, was ich nicht gebaut? Darfst Du das,

Was fast mich fur ein Geift ber Wehmuth ploglich ? Was foll's mit diefen Thränen, alter helb? Das Vaterland will Deinen Arm; Dein herz Und Dein Gefühl darfft Du nicht fragen laffen.

# Reunter Auftritt.

Bring. Der ungarifche Sauptmann. Dann Mehmeb.

Der turt'iche Fürft.

Bring.

Ich bin allein, er komme. (Pauptmann geht ab.)

Mehmeb.

...

# Dehmed (tritt ein.) 190 13

Bring.

Wie, Du, Sofolowitsch, ber Großwesser?
Sep mir gegrußt, was Du auch bringen magk,
Der Kaiser will wohl Wichtiges von Zriny,
Da er ben Besten seines Heers gefandt.

De ebmeb.

Mein hoher Großherr Soliman entbietet Die seine ganze kaiserliche Gunft, Und sodert Dich und Deine Brüder auf, Der nuglos schwachen Segenwehr bedenkend Die Euch zulest all' ins Berberben sturzt, Die Fesse seinem heer zu übergeben. Es ehrt der Kaiser Deinen Heldenmuth, Und möchte ungern Dich als Feind behandeln, Darum gesteht er jede Fod'rung zu, Die billig ist und seiner Macht geziemend, Wenn Du die Feste heut noch übergibst; Wo nicht, so sturmt er ohne Schonung weitet. Mord ist die Losung, und was Leben heißt, Soll unter seinem henkersbeise bluten.

Bring.

Willst Du mir weiter nichts, Sofolowiesch? Du hattest Dir ben Weg ersparen können. Ich bin ein Briny, bas ist meine Antwort, Und wenn mich Soliman als Helben ehrt, So kann er nicht Verrath von mir verkangen. Wie er bann haust, wenn er die Burg erstürmt, Darüber wird ein andrer mit ihm rechten, Ich thue hier, was meines Amtes ist.

Debmeb.

Barft Du nur Gelb, ließ ich bie Rebe gelten, Sorners Trauerspiele, F K. s. W. III.

Doch Du bift Mann und Bater. Dente, Briny; Des Großherrn Born schont auch ber Weiber nicht, Er schwut, sie seinen Sclaven preis zu geben, \*\* Benn Du Dich nicht ergiebst. Du bannst- wohl

Im ritterlichen Kampfe ale ein Delb., Doch Deiner Frauer bente, Brinn, Brinn! Mich schaubert's, wann ich's traume. Diese zarten Geschöpfe von des Pobels rober Wuth Gemordet bente, schmachvoll hingewurgt!

Bring.

Du bift ein guter Mahler, Großweffir, Benn's gilt, Das Blut im Bergen ju vereifen.

Mehmed.

D laf Dir rathen Bring !

Brino.

Armer Turfe!

Du tennft bas Weib nicht, kennft ben Sochfinn nicht,

Der auch ben garten Bufen machtig schwellt, Las Deine Anechte sich auf's Opfer freuen, Es ift mein Beib und meine Tochter, Mehmeb, Und bepbe wiffen, wann es Zeit, ju fterben.

De hmed.

Er will ja auch bie Feste nicht umsonft. . Biel liegt ihm bran, bas merkst Du leicht am ... Preise,

Den er Dir bieten läßt. Kroatien Sollst Du als erblich Königreich besitzen, Und was von Schäpen sonst Dich freuen mag. Als Freund und Bund'sgenoffen will er Dich Zum höchsten Gipfel aller Chren tragen. — Brimb.

Pfui über Dich, Mehmed, daß Du es wagst, Dem Riklas Brinp solchen Schimpf zu bieten b Sag' Deinem Großherrn: einem Ungar sey Die Ehre mehr als eine Königskrone! Er könne mich und all mein Volk zermalmen, Doch meine Ehre muff' er lassen stehn, Die könn' er nicht verheeren wie ein kand, Bis bahin reiche keines Großheren Geißel!

Mehmeb.

Mun, wenn Dich nichts bewegt, Du harter Mann, So hor' mein lettes Abschiedswort und schaubre! Dein Sohn ward eingebracht auf einem Streifzug, Er ist gefangen. Uebergibst Du nicht, So schwur ber Großherr, Qualen zu erbenken, Die eine Teufelsbrust erbarmen mußten, An beinem Sohne marternd Glied für Glied Des Baters Starrsinn fürchterlich zu rachen!

Bring.

Mein Sohn! Beorg! Gott !. Deine Band ift fcmer!

De bmeb.

Entschließe Dich , die Benter find bereit.

Bring.

Sier ift nichts zu entichließen. Beinvift Gefaßt auf Alles. Qualt ibn, martert ibn; Reißt ihm mit glub'nden Zangen seine Glieder, Georg war mein, mein Sohn, er stirbt als Helb.

Paprutomitich! Den Pechkrang auf die Neuftabt!-Das Bochfte ift, was ich von Gott geheten. Er follte fterben feiner Bater merth ! Bott hat mein Glehn erhort, ich bin gufrieben. Db unter Guern Beilen, Guern Schwerdtern . Er ftirbt fur Gott und fur fein Baterland !

(Bie oben) Den Decherang auf die Reuftabt! lagt fie brennen !-Bragt ihn in feiner Qual, ob er fein Leben Mit feines Baters Schande faufen wollte ? Sa, fragt ihn nur: mein Sohn ruft Rein! unb ftirbt !

Dehmeb.

Bor folder Große beugt fich meine Seele.

Brinv.

D glaube nicht, ber Lette meinet Bruber, Er benite anbers als ber Fuhrer bentt. Glaub' nicht, Beffir, mein Beib und meine Tochter, Sie wurden anbers fprechen , als ich's that. 36, als ein Mann, und fie, die garten Frauen! Aus ihrem eignen Munde follft Du's boren.

Belene! Eva! Juranitich! Alapi! Rommt Alle, Alle, fepert unfern Sieg !

# Behnter Auftritt.

Borige, Belene, Eva. Alapi. Juranitsch. Papratowitich, ungarifche Sauptleute. (Bon verfcbiebenen Seiten.)

Gra.

Bas willft Du, Lieber ? wie verflart bift Du!

Alapi.

Wie fieht es, Freund? was leuchten Deine Augen ? 3 rinv.

Mun bor' fie felbft. Sagt's biefem 3meifler ba, Db Ihr's aus frepem herzen nicht gefchworen, Sur's Baterland in Kampf und Tob zu gehn ?

Die Danner.

Aus freger Rraft, nach eignem fregen Billen ! Bring.

Sagt's ihm, ihr Frauen, benn er glaubt es nicht, Auch Ihr wart ftark genug, die zarte Bruft Dem frepen Stof bes Mordes preis zu geben, Wenn's Eure Chre, Euern Glauben gilt!

Eva.

Ich folge Dir mit Freuden in's Berberben !

Belene.

Die Belbenbraut foll mit dem Belben fterben!

Bring.

(Er breitet feine Arme aus.)

Rommt an mein herz! Gott! Gott! wie reich bin

(Gruppe.)

(Man fieht bie Jenfter vom Schein bes Jeners ergluben, und bie Branbraketen vorbepfliegen.)

Paprutowitseh.

Da fliegt bie Brandrakete in bie Stadt. Das Feuer faßt, schon brennt's an sieben Eden.

Bring.

Mehmed Sokolowitsch, sag's Deinem herrn, So hättest Du ben Bring hier gefunden. So dächte er, so dächte all sein Boll

# 36 6 Bring. Ein Trauerfpiel.

Noch eh' Du Deinen Weg zurude miss'st, Hat's ihm die Stadt in Flammen schon verkunder; Dem Zrinp sep es fürchterlicher Ernst, Die Stre gelt' ihm mehr als eine Krone, Das Batersand mehr als des Sohnes Leben! Er stände sest die Lobesnacht!

Nun stürmt heran, wir sind hereit zur Schlacht! Lebendig aber sollt Ihr keinen haben, Und Sigeths Trümmer sollen und begraben!

# Bierter Aufzug.

(Colimans Belt.)

## Erfter Auftritt.

Soliman (febr abgespannt auf einem Stubl. Levi (hinter ihm.) Mehmeb (tommt burch ben Haupteingang.)

De ehmeb.

Bie geht's bem Raifer?

Levi.

Schlecht, febr schlecht! Dir ahnet

Richts Gutes, Herr!

Mehmeb.
Seit wann ift er fo frant?

Seit Eurer Wieberkehr aus Sigeth. Was Ihr In jener Stunde mögt verkundet haben, Das mag kein Freudenwort gewesen sepn. Er ließ mich rufen; in emporter Wallung Fand ich das alte Helbenblut, ich sah's An seinem sieberhaft durchglühten Auge,

Ein fürchterlicher Rampf burchrif bie Bruft. Mis brauf ber zwepte Sturm miflang, ber britte, Der vierte und ber funfte auch, die alte Ctabt Rulest awar überging, von ber Sewalt Der Pulverminen fürchterlich gerborften, Dech Bring tampfent fich ine Schlof gurudiog. Da rif ber inn're Grimm ber Selbenbruft . Bermegen an ben Feften feines Lebens. Die Tobten ließ er gablen, nur funf Sunberte Lollfühner Ungarn lagen auf Der Bablftatt Und hatten fo viel Zaufende Son uns Bur Tobesbrautnacht neben fich gebettet: Das padt' ihn wie mit Rieberschauer an Und imetterte bie lette Rraft jufammen. Mun liegt er bleich ba, als ein Sterbenber, Der nachfte Morgen finbet ihn bort bruben. Deb meb.

Bieht Euch jurud. — Mein taiferlicher herr! Ich bring' ein frobes Wort von Petow Pafcha; Gnula ift unfer, Reretschin hat fich An feinen Schwager Bebed übergeben.

Coliman.

Was kummert's mich! Sag' mir, Sigeth ift:mein, Und nimm Egypten Dir jum Königreiche. Mebmeb.

König Johann verlangte von bem Paschar Die Burg für sich, er hat sie ihm verweigert, Wenn er nicht viermalhundert Taufend Gulden Erlege, was der Ungar-Krieg Dir koste. Der Siebenburge will das Geld nicht zehsen, Und sendet seinen Kanzler

Soliman.

Er folt jahlen ,

Sonst bleibt die Fekte mein! Er hat mich so Bu biesem Kriege ohne Noth verleitet! — Sagt mir: ber Raiser Mar sep jest zu schwach, Und ties im Streite mit den deutschen Fürsten, Er könne mir unmöglich widerstehn. Verspricht mir überdieß noch tausend Reiter, Und von den Ungarn alle Lieb' und Vorschub, Und wie ich komme, hat der Kaiser schnell Ein ungehaues Christenheer versammelt, Die Ungarn sind mir feindlicher als je, Und auch die tausend Siedenbürgen sehlen. Sag' ihm, das Lügen will ich ihm vertreiben, Er freue sich auf meinen Kaiserzorn!

De bmeb.

· Ein ahnlich Wart bat er schon horen muffen. Der Kanzler meynte, daß die Ungarn ihm Freylich ben größten Borschub zugeschworen; Weil aber Deine Bolter gleich gesengt, So hatten sie ihr Wort zurud genommen. Was Maximilian betraf, so war ber König Durch falsche Kunbschaft selbst betrogen.

Soliman.

Aber

Die Reiter ! Tprich, mas mennt er ba ?

Dech meb.

Ge fen die Brude Bu fpat geschlagen worden, sagt der Konig, Das hab' sein Bole verhindert an der Drau, Wie der Bertrag gewollt, ju uns ju stoßen.

Soliman.

Berbammt ! Ber folug bie Brade !

### Mehmeb.

Samfa Beg.

## Soliman.

Laß ihn enthaupten. I Geh! ich litt es nie, Daß meine Sclaven ihres Fehlers Schulb Bon einer Achfel zu der andern walzten, Drum hor ihn nicht, wenn er sich schulbles nennt. Er soll es dußen, daß der Siebenburge Mit seinem Fehler sich rechtsert'gen kann, Wehmed Gest ab.

# 3meiter Auftritt.

Soliman. Levi.

#### Soliman.

Da steh' ich nun am Ende meiner Thaten. In ihren Angeln hat die Welt gebebt, Wenn sich mein-Jorn durch Felsenbahn gebrochen, Und jest lieg' ich in eitler Ohnmacht hier, Und breche meine Kraft an dieser Feste — Mit mir ist's aus — der alte Löwe firbt.

Levi.

Er ftirbt.

#### Soliman.

Berbammte Gule! rufft Du's nach? Levi.

Mein großer herr, verzeiht's dem alten Manne, Der seinem Schmerz nicht mehr gebieten kann. Wer soll nicht weinen, soll nicht jammern, wenn Ein solcher Stern am himmel untergeht, Der sein Jahrhundert sonnenhell gelichtet? Auch ich hab' ihm vertraut, dem Strablenbild, Mein hoffen und mein Freuen geht mit unter ! So l'iman.

So muß ich fterben? muß ich? Levi.

Ad, umfonst Möcht' ich ber Hoffnung Stimme noch erweden. Das trofte Dich, Du lebst für alle Zeit: Groß in der Aunst, im Leben und im Kampfe, Hast Du ben ew'gen Tempel Dir gebaut, Wo Deines Ramens Flammenzuge lodern.

Soliman.

Levi, ich muß?

Levi.

Menn Gott tein Munder thut, Weint morgen wohl bie Welt an Peiner Leiche. Soliman.

Was ist heut' für ein Tag? ... Lev i.

Der Jahrestag Bon Deinem Sieg ben Mohacz über Ludwig, Bon Rhobus Fall und Buba's Uebergang. Ein günst'ger Tagzsür Dein Geschlecht, mein Kaiser; Dein großer Bater Selim rühmte sich Am gleichen Tage manches hohen Siegs.

Bring ! Bring ! bas ift auch Deine Stunde!

## Dritter Auftritt.

Borige. Dehmeb. Der Begler Beg. Muftafa. Ali Portut.

Mehmeb.

Bollbracht, mein großer Kaifer, ift Dein Wille, Bor feinem Zelt fiel bes Berrathers Kopf.

Sturmt ! fturmt ! hent ift bas Siegesfest von Des

Rhobus und Buda flel an biefem Tag. Sturmt, Sclaven, fturmt! heut' muß auch Sigeth fallen !

Rein ganzes heer jagt an bas Felfenneft! Cigeth muß fallen! fallen muß es! Sturmt! (Die brev Farften eilen ab.)

# Bierter Auftritt.

Soliman. Mehmeb. Levi. (Man bort Sturm bigfen.)

Soliman.

Salte mich, Levi, halte mich, ich finte! Allah! laß mich nicht eber fterben, bis Der Rossichweif siegend von ber Binne webt, Richt eber laß mich sterben!

De ehmed.

herr und Raifer, Gebiete Deinem Leben, Deiner Rraft ! Gewohnt ift die Ratur, Dir ju gehorchen.

#### .. Soliman.

Der Tob verhöhnt mich, wie ber Iring. Sa! Hort Ihr's-wild jauchzen ? hort Ihr's wirbeim? Wehmeb,

Das war mein Lieblingslieb, mein Festagslieb, Aus täufend Schlachten hat mir's zugedonnert, hat mir ben blut'gen Sieg in's Ohr geheult. Noch einmal vor bem Grabe muß ich's hören. Nur diesmal, Bluck, gehorche Deinem herrn. Mehmeb.

Liegt Dir wohl sonft noch etwas auf bem Bergen? Bertrau' es Deinem treuen Sclaven an, Bermache mir das Erbtheil Deiner Sorgen.

Soliman. Bar' ich ein Belb', batt' ich mich je geforgt ? Ich hab' getampft , genoffen und bezwungen , Den Augenblick hab' ich mit Blut erkauft, Und feine gange Wolluft ausgefoftet . Dein Thatenruf hat rings bie Belt burchbebt, Der Mitmelt Furcht und Bittern aufgedrungen, Der Nachwelt ihre Stimme abgetrost, Und fich die Bahn gur Emigfeit gebrochen! Dag ich auf Trummern und auf Leichen giffa . Dag ich Millionen in ben Tob geschmettett, Wenn's mein Geluften galt, bas mag ber Burm, Der unter mir im Staube fich gewunden, Der Welt ergablen , fein Gefracht verftummt, Das Große nur bleibt ewig , unvergeffen , Und hat fein Enbe in bem Grab ber Belt! Baut Euch nur Gures Namens Tempel hoch. Sen es auf Leichen , fen's auf Opfergaben , Auf Bas, auf Liebe, - baut nur hoch, nur boch's Das Beitmeer-überfluthet Guer Leben, Der Berg, auf ben Ihr bautet, wird bebedt,

Und nur ber Tempel bleibt reichprangend fteben. In goldnen Bugen flammt ba Guer Rame And Eure Nachwelt preift. Ench und vergift Den Grund, auf ben fich Gure Saufen pflanzten. Levi.

Schont Euch, mein taiferlicher herr, fcont Euch, Das Reben wird Euch fchwer, Euch tonnte Rube, Wenn Gott ein Bunder will, gar friedlich ftarten. Schont Euch.

#### Soliman.

Das Wort verzeih' ich Deiner Treue. Thor, ber Du glaubst, wer so, wie ich gelebt, Der mochte gern ben letten hauch bes Lebens Im Traum bes Friedens durch die Lippen ziehn. Lebendig nenn' ich nur die That, die ruftig Aus ihrem Schlaf die muden Krafte weckt; Die Ruhe tobtet, nur wer handelt, lebt, Und ich will leben, will vor'm Tod nicht sterben !

# Bunfter Auftritt.

Vorige. Mustafa.

## Muftafa.

herr laß zum Ruckzug blafen. Rur vergebene Jagft Du bie tapfern Schaaren in ben Tob. Der Briny raf't, wie ein gereizter kome, Berberben um fich schmetternb, unter fie. Ein jeder Einzelne steht für ein heer, Es muffen Teufel seyn, die wir bekampfen, Denn solcher Kraft ruhmt fich kein Sterblicher. — Die Janitscharen weigern sich zu sturmen.

#### mar bei Selfeman.

Last fie mit Hinden beben, jagt fie Mit Peitschenhieben an den Wall hinauf, Pflanzt Feuerschlunde hinter ihre Reihen, Und Mießt fie nieder, weigern fie den Sturm. Sigeth muß fallen, und sollt' ich die Graben Mit Janitscharentopfen fullen, sollt' ich Mus Leichenwällen meines halben Heers Die andre Halfte in die Holle schmettern! Sigeth muß fallen, muß jetzt fallen! Sturmt! Ich habe wenig Augenblicke noch, Und mit dem Siegesbonner will ich scheiden!

Soliman.

Sa, tommft Du, Tob! ich fuhle Deinen Gruf. (Sturm und Arompetenlarm.)

Mehmeb (für fic.)

Bur rechten Stunde fandt' ich meine Bothen, Der Raifer ftirbt noch eh' der Abend tommt.

Levi.

Blidt nicht fo bufter, theurer herr und Raifer! Schredt benn ber Tob auch eine helbenbruft?

Was ist ber Tod, daß er mich schrecken sollte? Gibe's etwas, das den Helden schrecken kann? Willkommen war er mir im Rausch der Thaten, Willkommen nach geschlag'ner Siegesschlacht! Ich wollt' ihn freudig in die Arme drücken, Und hauchte jubelnd meine Seele aus; Dach so zu sterben!— so!— Der Mensch mußeinmal Im Leben der Bestegte sepn: der Tod hat auch den großen Mahomed bezwungen, Und Bajazet und Selim, sieggekrönt

Aus biefer Erbe Rebelfampf gegungen, Sie mußten folgen, als fein Wort fie rief; Doch so bestegt zu fterben, wenn man siegend Den Fruhling sechs und siedzigmal begrüßt!

Das mag auch eine Belbenbruft gerreißen!

Dehmeb.

Noch lebst Du ja , kannst noch ben halben Mond : Auf ben ersturmten Binnen Sigethe bliden , Und Brinp's Daupt zu Deinen Fußen febn.

### Sechster Auftritt.

Porige. Der Begler Beg.

### Der Begler Beg.

Du bift geschlagen, Deine Schaaren fliehn! Der Pascha von Egopten ward erschoffen, Es wühlt ber Tod sich in Dein flüchtig heer, Sie halten nicht mehr Stand, die Ungarn jubeln Und schmettern uns ben Siegesdonner nach!

#### Soliman.

Den Tob in Deinen Sals, verdammter Sclave!.
Sigeth muß fallen! fturmt! ich will's!

Der Begfer Beg.

Es ift unmöglich.

#### Goliman

(rafft fic auf und wirft ben Dold nach bem Begler Beg.) Geh' in bie Bolle , Bube! (er fturgt gufammen.) Sturmt! - Sturmt! (er ftirbt.)

Levi.

Gent.

. Gott!

Mein herr und Raifer! (thiet bon ibm nieber.) De h me b.

Still! ber Lowe ftirbt,

Um feinen Belben trauert bas Jahrhundert.

# Siebenter Auftritt.

### Borige. Hit Portus.

De hmed.

Aritt schweigend ein , es ist ein Kaifergrab , Und eine Riesenseele ist geschieben.

XII.

So ift es wahr? Das heer ift in Emporung, Es ahnet feines Kaifers Tod. — Wessir, Wir alle sind verloren, wenn wir nicht Durch Lift die Bolter tauschen.

De bmed.

Still! jeht wissen. Wit drey allein um unsers Großheren Tod. Die Kammerlinge sind von mir erkauft, Mehr sollen's nicht erfahren. Dort den Juden Bringt dieser Dolch zum Schweigen!

(Bu ben Kammerlingen.)

Freunde , tragt "

Den Raifer in bas innerfte Gemach, Dort wartet mein.

(Der Raifer wird fortgettagen.)

Rorners Trauerfpiele. & R. J. W. III.

#### Mehmeb (au den Gürften.)

Auch fandt' ich meine Boten An biefes Thrones Erben schon, an Selim, Denn wir, weiß ich, fied langst barüber eins, Wer jest als Kaifer herrschen soll in Stambul. Die Leiche fesen wir auf ihren Thron, Die Dammerung wird unfre List begunst'gen, Das heer soll glauben, bas er lebe, bann Zum neuen Sturme, bis uns Sigeth fallt, Und nach dem Sieg nach Stambul ineden Divan!

Der Begler Beg.

Was? biefes Buges ungeheure Ruffung Umfonst? Wir hatten weiter nichts erzweckt Als biefe Infelfestung zu zerftoren? Geht's nicht nach Wien, nicht auf bes Kaifers Deer?

#### Mehmed.

Kreund, maß'ge Deine Kampflust! Tollkup war's, In beutsche Kampfe jest sich zu verwickeln. Stand' dieses Sigeth nicht wie Felsen fest Und fester noch die Treue seiner Mannen, Längst jauchzten wir auf Wiens erstürmtem Wall, Und Beutschland lag' vor unserm Gott im Staubes Jest aber muffen wit zurud. Das heer Ist schwürig, Persien hat sich emport, Gelim war stets dem Ungarkrieg entgegen.

21 1 i.

'Ich ehre Deine Klugheit, Großweffir, Und ftimm' Dir ben! hier haft Du meine Sand.

Der Begler Beg. Rehmeb Sotolowitich fennt feine Freunde. Ich folge Dir, wie's auch ben Felbheren fchmerzt, Daß unfere helben lette Riefenplans In biefem Briny fich gerfchmetterten.

De et meb.

Run eilt hinaus, fagt, bag ber Kaifer lebe, Er fep geneigt, bem Bolke fich ju zeigen, Ich unterbeß bereite unsve Lift.

Der Begler Beg und Ali. Bieberfehn!

Dehmeb.

Lebt mohl! — Du, Levi, folgst mirt-(Alle ju verschiedenen Seiten ab.)

### Achter Auftritt.

(Rellergewolbe in Sigeth.)

Sthrren't führt Eva und Defent et

Schetent.

Folgt mir, verehrte Grafin! Gure Sand, ... Wein gnab'ges Fraulein.

Delene. Sier.

Scherent.

Der Beg ift fteil,

Doch nur zwen Stufen noch, gleich find wir unten.

Ep a

Ad is macht mein Mann?

#### Scheten f.

Ich ließ ihn auf bem Balle, Recht-frisch und start, auf neuen Sturm gefaßt, Denn viel Bewegung war im turt'schen Lager. Der hauptmann Juranitsch, er stand am Thor Und half ben alten Koromsey verbinden, Rief mir viel Gruße nach, ans gnab'ge Fraulein, Er sep frisch auf, dem Grafen bant' er's Leben, Doch hab' er schon die Schuld jurud bezahlt.

Selene.

Ach immer fturmt er in den Kreis bes Todes ! Wagt er nur fich? Ach, was er wagt ist mein, Der Pfeil', ber ihn durchbohrt, trifft unfte Liebe!

Eva.

Bas jammerft Du? was traumft Du Dir, De-

Bergif nicht, wo wir sind und was wir sollen, Der Augenblick, der kunft'ge gilt nicht mehr, Wir haben unfre Rechnung abgeschlossen, Wir wandern aus nach einem fremden Land, Das Haus, das wir bewohnen, steht verlassen, Die Thüren, wie die Fenster, sind gesperrt, Wir sien vor dem Thore still erwartend, Daß uns ein Kührer komme, der den Weg hinauf uns weise zu der neuen heimath. Im Garten steht noch vieler Blüthen Strauß, Die wir in schönern Tagen aufgezogen, Lass fie uns pflücken, drück das lette Glück, Was uns in diesem niedern Thal geblieben, Mit dankbarer Erinn'rung an die Brust,

In ihren Balfam tauche Deine Seele; Dann wirf fie hin und scheibe unbetrubt.

#### Belene.

Ach Mutter | Mutter, gib mir diese Ruhe, Und diese Heiterkeit am Grabesrande! Hauch' Deine Seele in die schwache Brust. Groß dacht' ich mir den Schuldbrief an das Schicksal, Bom reichsten Erdengluck hat mir geträumt, Und mit der Liebe meines Heldenjunglings Ging kaum die Sonne meines Lebens auf, Und in dem reichen Frühling wollt' ich, schwärmen, In Morgenklarheit wiegte sich die Brust, Da kommt der Sturm, der Eichen niederschmettert, Er hat auch meine Kränze mir entblättert!

#### Cva.

Fasse Dich, Mabchen, wenn ber Bater komme, Berbirg ihm bas verweinte Auge, hörst Du? Das Schicksal hat ihm Großes aufgespart, Das Baterland verlangt bas Ungeheure, Er muß es bringen! Mach's ihm schwerer nicht. Er muß es bringen und er wird es bringen. — Scherenk, sag' mir, mas Deinen Heren bewog. In hiese Keller uns herabzusenben? Hielt er's nicht sicher mehr für uns im Schus?

#### Ocherent.

Die Turken warfen Feuer in die Festung, Auch haben sie jest ihr gesammt Geschüs Grab auf bes Schlosses Zimmer hergerichtet, Daß es nicht sicher über Tage war. Hier unten aber nicht Ihr rubig schummern, Denn das Gewölb ist flark und fest gebaut, Und mas bie Rothburft heischt' an Weln und Rat. rung ,

Und hauslichem Gerath, ward nicht vergeffen; Ift es auch wenig, ift's fur Euch genug, Der schmalen Koft fend Ihr ja balb enthoben, Mir ahnet's immer, Rettung fen nicht fern, Denkt an ben alten Scherenk, gnab'ge Grafin.

(Er gebt in ben hintergrund.)

#### Selene.

Du guter Alter! Traume wie Du willst, Las Deine hoffnung neue Bluthen tragen, Und hause'ihre Kranze um Dich her. Du willst das Grab mit ihrem Duft umhullen. Bergeb'ne Muh', es dammert schweigend durch, Das schwarze Kreuz tritt auf zerriss'ne Kranze, Und hebt sich aus dem Bluthentod empor.

#### Eva.

Micht auf zereisi'ne Kranze, nicht auf Bluthentob, Rein, Madchen, jeder reine Kranz des Lebens Hängt sich als ew'ge Krone auf das Kreuz, Und jede Bluthe duftet ew'gen Frühling Dem Abgeschied'nen von dem Rasenhügel In einklangsvollem Strahlenduste nach.— Laß ihm die frohen Träume, laß ihn hoffen, Er ist uns zugethan aus alter Zeit, Schwer wird es ihm, uns so verloren geben, Drum halt er noch den letten Schatten sest. Er sieht nur Tod, sieht nur den Untergang, Wo schön'rer Sieg und schön'res Leben seuchtet, De len e.

Ich fuhle biefen Sieg, ich fuhl' ihn wohl. ... ... ... Und nenn' mich ohn' Errothen Deine Tochter:

Doch frohen Muthes blid' ich nicht jurud, Ach, ungenügsam ist mein heißes Sehnen. Hatt' ich wie Du des Erdenlebens Kranz In lichtem Schmud mir durch das Haar gestochten, Jest nach der Palme griff ich froh wie Du; Doch erst in meines Lebens jungstem Morgen Brach ich mir wenig Bluthen nur zum Kranz, und die ich brach, sie hingen all voll Thranen, Roch war der Thau vom Tag nicht weggetüst. Sprich selbst, das Leben slicht doch reiche Kranze, Mir hat es oft im Schimmer beines Blicks, In deiner Augen Thranengsanz geleuchtet. Wie schon das Leben und wie suß es sev.

Ena.

Still, liebes, gutes Kind! ich bor' ben Bater. D trodine beine Thrane, baß ihm nicht Das feuchte Auge Deinen Schmerz verrathe. — Glaub' mir, oft waren Dornen mit im Kranz, Oft kam bie schönste Knospe nicht zur Bluthe,! Und wenn sie kam, so war sie schnell verwelkt.

Scherent.

Der Graf! ber Graf!

Eva.

Romm, Mabchen, ibm entgegen.

### Reunter Auftritt.

### Borige, Bring, Juranitfeh.

Bring.

Mein theures Beib! mein Rinb!.

Eva und Solene. Billommen, Bater!

Juranitfeb.

Belene !

Selene.

Juranitsch! Go finden wir uns bler?

Thr habt geflegt, ber Sturm ist abgefchlagen ? Den' sie in trunkner Raferen gewagt?

Bring.

Diesmal mar's Ernft. Solch ungeheuer Blutbab hab' ich in allen Schlachten nie gesehn. Dem korens bank' ich's Leben.

Juranitseh.

Ich bir auch! Es hielt Dein Schilb bes Turken Streiche auf, Die racheburstig meinem Haupte galten, Ale ich ben Janitscharen nieberstieß, Den Bluthund, ber auf Dich schon angeschlagen.

Eva.

So hatten fie bie Mauern ichon erglimmt?

In trunknem Laumel stürmten sie bie Wälle, Und mancher Waghals schwang sich kuhn herauf, Und pflanzte schon den Roffchweif auf die Binne, Da rief ich schaumend meine Ungarn an, Mind warf mich wurhend unter die Barbaren, Wir sturzten sie hinab, und Tausende Berschmetterten am Felsen ihre Glieder. Ein Fürst des Peeres siel, die Türken flohen, wir sandten unfre letten Donner nach, Und jauchsten Gott den Siegesbank entgegen!

#### Juranitfeb.

Der Sieg ift unfer, aber fcmer ertauft, Der Eblen viele gahlten mit bem Leben.

Bring.

Beut ober Morgen, Cohn! fie starben boch Im Jubelraufch bes vaterland'schen Sieges. Beneibe fie, bie Rlage mare Gunbe.

Buranitfeb.

Den schonften Tob fab ich ben Batha fterben. Der alte Belb mar gang erichopft vom Rampf In's Anje gefunten , eine turt'iche Lange Satt' ihm bie rechte Achfel fcmer verlett, Co lag er da und wehrte des Warbandes, Und fcaute feines Blutes Riefeln gu. Da riefft Du , Bring , neues Sturms gewärtig , Und ch' ich mir ben Solm aufe Saupt geworfen Und tampfgeruftet nach bem Gabel griff, Sah ich ein paar verwegne Janitscharen , Die mit bem Roffcweif in verfluchter Sand Sich auf bes Balles Mauern schon geschwungen, Rafch fpring' ich auf fie los, boch Batha mar, Der greife Sold, fcon vor mir, padte fie Mit benben Tauften an der Bruft, und fturgt fich Den Ball binab, und reift fie mit hinunter.

Brinn.

Ein folder Tag ift taufend Leben werth ! Run, herr und Gott, Du wirst mich nicht ver-

Eva.

Wie lange noch kannft Du Dich halten?

Beib .

Du fragtest nie mich um ein fchlimmer Wort! De len'e.

D fag's uns fren: wie lange noch ?

Bring.

Bis morgen.

Selene.

Gott! morgen schon? mein Juranitsch!

Juranitsch.

Selene !

Do ift ber Muth, ben Du mir gugefagt?

Bring.

Ich hab' in biefen Tagen viel verleren, Nur noch fechehundert zählt sich meine Schaar. Der hunger wühlt schon unter unsern Brübern, Der ganze Borrath ist in Feindes hand, Er ging uns mit der Altstadt längst verloren, Bwey Stuck Geschüs beschl' ich hier, mehr nicht, Die Mauern broben uns den Einsturz, Feuer hat schon das alte Schloß ringsum ergriffen, Denn unaufhörlich schleubert Ali Portuk Die Brandraketen zündend uns herauf. hier in dem neuen Schlosse fehlt's an allem,

Bald, — benn wir haltens keine Stunde mehr, — Wenn sie noch einmal sturmen ist bas alte. In Feindes hand, wir sind zurückgeworfen. In diese engen Mauern, können uns Kaum noch zween Tag' mit Glück vertheib'gen, muffen, Auch wenn der Feind uns nimmer brängen möchte, Zuleht verhungern und verbrennen! Nein, So sterb' ich nicht! Drum fall' ich morgen aus, Will Bart an Bart, und Brust an Brust noch kämpfen, Tod um mich schmetternd such ich mir den Tab!

#### Eva.

Und wir? Dein Beib und Deine Tochter?

Kinder,
Für Euch hab' ich gesorgt. — Tritt näher, Scherent! —
Der alte Kranz hat einen Pfad erkundet:
Ein Kellergang führt hier aus dem Gewölbe
In dunkler Windung bis zum See hinab.
Von da habt Ihr nur hundert Schritt zur Waldung,
Und während hier der Türke rasend stürmt,
So eilt Ihr ungesehn bep Morgengrau'n,
Auf sicherm Psad zu Eures Kaisers Heer,
Und sagt ihm: Iriny sey als Mann gefallen,
Ünd das erstürmte Sigeth sep sein Grab.
Befürchtet nichts, 's ist alles gut bereitet,
Der Juranisch begleitet Eure Flucht.

Suranitsch.

Rein, Graf, bas thut er nicht!

Bring.

Bie, Sohn? Du wollteft , Die Mutter nicht, die Braut Dir nicht erretten?

### Zuranitfeh.

Du haft mich aufgezogen neben Dir, haft mich gelehrt, bes Sabels Bucht zu führen , haft mich gelehrt, bes Sabels Bucht zu führen , haft Micht und Ehre mir in's herz gegraben , haft mir Dein Theuerstes, Dein Kind geschenke, Und willst mich jeht zur seinen Schande zwingen? Wilst nicht bas Schonste, Deinem Schne theilen? Mein, Bater, nein! bas kannst Du nicht, ben Gott, Das barfst Du nicht! Ich bin Soldat, bes Kaisers Geschworner Hauptmann, wo ber Führer sült, Darf ich nicht leben!

#### Bring.

Backrer Helb! und boch, Doch wußt Du fort! Sieh jene Beinende, Gift Deine Braut, sie hat von Dir ein Leben Woll Freudenglanz und Liebesglück zu fordern. Sohn, Du mußt leben und die Schuld bezahlen, Die Du an dieses herz verpfandet hast.

#### Juranitsch.

Buerst muß ich die größ're Schuld bezahlen,
Mit der ich meinem Bolk verfallen bin.
Mein Herz, mein Licben, mein Gefühl und Denken,
Das, süße Braut, ist Dein, und soll es bleiben;
Doch was man Leben nennt, die Spanne Zeit,
Die ich auf bieser Erbenwelt verathme,
Das ist des Baterlandes Eigenthum.
Mein Licben ist ja ewig, brüben kann ich
Dein sepn, Dein ungesiort, Dein ganz allein;
Doch dies Gefühl für mein verwandtes Bolk,
Estendigt sich mit meinem letten Kampse.
Bas ich ihm also banke, das muß ich

Roch hier in diesem Leben ihm bezahlen, / Und will es auch! — Dort sind' ich meine Braut, Und darf ihr freudig dann entgegen treten, Denn keine Schuld ließ ich hier ungetilgt. — Flieht ohne mich und benkt — seph Ihr gerettet, Im sansten Schmerz ber Thranen auch an mich, Der Euch so heiß, so warm geliebt, und boch Den ganzen Traum des Glückes hingeworfen, Weil es das Wohl des Baterlandes galt. — Ich trankte Euch? — ich wollt' es nicht.

Slaub mir, ich liebe kalter nicht, wie Du, Doch eben darum bring' ich dieses Opfer. Daß ich dem Tod mich weihte, gilt nicht viel, Mein Leben schlug ich oft schon in die Schanze; Doch daß ich's that mit diesem Accht an Gluck, An Seligkeit und höchste Erdenwonne, Das war des Kampfs, das war des Preises werth, Mein Vaterland sey stolz auf dieses Opfer!

Bring.

Du bleibst, mein Juranitsch, wir gehn vereint, Der Sohn an seines Baters Hand jum Tobe! — Du haltst Dich fertig, Scherent, mable Dir, Noch zween handseste Anechte aus, sobalb 'Der Morgen graut, sep zu ber Flucht gerüstet.

Scherent.

Berr, ich gehorche.

Eva.

Nein, mein theurer Mann? So tief wirst Du Dein Weib nicht finken laffen. Ich weiche nicht von Dir, ich sterbe mit Dir ! An Deinem Herzen ist mein Plat, da foll Des Janitffdaren Kugel mich burchbohten. Sichib' nicht, ich fep zu schwach, gib mir ein Schwert, Und neben Dir will ich als helbin fallen !

Bring.

Und Deine Tochter ?

Eva.

Liebt fie nicht, wie ich? Liebt fie nicht birfen kuhnen helbenjungling? Raun fie nicht fterben? ift fie nicht mein Kind, Dein Kind? und Zeinn fragt noch, was fie sollte?

belen'e.

Ja, sey barmherzig, Vater! Dieser Tob,
Dem' Du mit froher Bruft entgegen trittst,
Kannst Du ihn grausam Deinem Kind verweigern?
Freut Dich's, uns noch burch jahrelange Qual;
In jammernbem Berschmachten hinzuwürgen,
Gemartett von der wilben Sehusucht, Euch
Als Sieger balb dort oben zu begrüßen,
Bald die Genossen Eures Lichts zu seyn?

E v.a.

Berftof uns nicht gum erftenmale graufam! Berftof uns nicht aus Deinem schönften Siege, Und nimm uns zur Berklarung mit hinauf.

Selene.

Ja, laß uns sterben! Was gilt uns bie Sonne? Um Thranenaugen ist's boch em'ge Nacht! Was bich begeistert, soll uns nicht entzücken? O'laß uns mie Dir sterben! — So vereint Zichn wir der bestern Deimath freudig zu, Und tragen aus der Nacht, in der wir schweben; Die em'ge Liebe in das em'ge Leben!

#### Buranitfeb.

Sott! welche Frauen! welche herzen! — Bater, Du kannst nichst widerstehn, Du kannst es nicht! Lag\_uns

Bufammen fterben, Bater !

Eva und Selene.

Lag uns fferben!

Bring (verflart.)

An meine Bruft! Kommt: an des Baters Bruft! Ihr habt gefiegt! — Mag mich die Welt verdammen, Gott wird es nicht! — Jest fterben wir zusammen !

(Der Borbang fällt mabrent ber Gruppe.)

**√**3436 +

# Banfter Aufzug.

(Das Rellergewalbe.)

### . Erfter Auftritt. .

Bring in violbraunem Rleiba, voll des reichften Schmudes. Scheren fift, berihn antleiben hitft.

Brinn.

So eil' Dich , Frang ! - Ich glaube gar Du weinft?

Pfui, Alter! Schmerzt Dich Deines herren Sieg ? .2Bas follen Beine Thranen ?

Scherent.

Ich, verzeiht mir's! — Ich trug Euch noch als Kind auf diesen Armen, Ich war bep Euch beym ersten Waffentanze, hab' Euch vor Wien die Sporen angeschnallt; Bu Eurem Brauttag mit der sel'gen Grafin, Der edlen Frangppany schmudt ich Euch Wie jest, — da rief das Wolf, durch das win jogen,

Me es ju Gettes heil'gem Altar ging:
"Seht nur ben helbenjungling, feht bie Braut,
Rein schon'res Paar ift je ben Weg gegangen 1".
Und alles jauchte jubelnd Guern Namen.
Es war ber Ungar stolz auf biefen Tag.

Brino.

Die gute Ratharina !

Scherent.

Ich ward's fo gewohnd. Bu allem, mas Euch lieb und icon begegnet. Bu allen Frften Guret Tapferteit, Bu allen Siegsbanfetten Guch ju fomuden. Es war mein Stoly, ben Größten meines Boles Den erften Belben meiner truben Beit Dit biefen Beichen ritterlicher Wurbe, Dit biefen Baffen feines Baterlands Und meines Raifers Gnabenfcmud ju gieten. Wenn ihr bann folg burch ihre Reihen flogt Und gang unbanbig Guer edler Rappe Die fprub'nden Runten aus ben Steinen idlug. Und alles fraunte, jubelnd Euch umjauchte, Guch Schilb ber Chriften , Turfengeißel nannte , Und brepfach bonnernd boch! entgegen tief, Da bacht' ich immer , hatt' was recht's gethan , Batt' großen Untheil an bes Belben Chre, - : ? Beil ich ben Panger ihm gefchnallt. Das machte Den alten treuen Anecht fo frob, fo gludlich! Und jest ! --

ariny.

Run jeht?

Scherent.

Dit biefem Rleibe ba

Rorners Trauerfpiele.

6 K.s. W. III.

Schmudt' ich Euch , herr , ju Gurem zwepten Brauttag ,

Mit unfrer gnab'gen Grafin Rosenberg.
'S mar so ein schöner, schöner Tag! Ich meynt', Es mußte lange, mußte stets so bleiben. — Da waffn' ich Euch nun ju bem letten Gang, Und muß nach Euerm Wort dies Rield ber Freute Bu meines Grafen Leichentuche weih'n Gott, das ist hart für meine lange Treue! Hatt' ich nicht früher sterben können?

### Bring.

Krans !

Du gute, treue Seele! — Weine nicht. Bu keinem schönern Sieg bin ich gezogen, Bu befferm Keft hast Du mich nie geschmudt. Heut' ist mein britter Ehrentag: brum hab' ich Mich brautlich angethan. Ich will ben Tod Mit Liebesarmen jugendlich umfassen, Und muthig bruden in die treue Brust, Wo ist mein Sabel?

Scherent.

Welchen wollt Ihr fuhren ?

Bring.

Bring mir fie alle, ich entscheibe bann.

Scherent (geht ab.)

### 3weiter Auftritt.

### Bring (allein.)

So ftand' ich benn im letten Glub'n bes Lebens, Die nachste Stunde bringt mir Racht und Tod. So ftand' ich benn am Biele meines Strebens, Stolz auf die Bluthen, die das Glud mie bot! Ich fuhl' es flar, ich kampfte nicht vergebens, Durch Todesnucht bricht ew'ges Morgenroth. Und, muß ich bier mit meinem Blute zählen, Ein Gott vergilt mit seines Lichtes Strahlen!

Die Stimme bes Jahrhunderts wird verhallen, Und das Geschlecht versinken, das mich kennt; Doch Enkel werden ju den Trummern wallen, Wo dankbar bann mich manche Lippe nennt. Wer muthig für sein Baterland gefallen, Der baut sich selbst ein ewig Monument Im treuen herzen seiner Landesbrüdet; Und bies Gebäude stürzt kein Sturmwind nieber.

Ich folgte undewußt dem dunkeln Orange, Der mit des Junglings frühster That erwacht! — Bon eblem Feuer lodert mir die Wange, Der Sturm der Weihe hat es angefacht. So waffn' ich mich zu meinem legten Gange, Und was mein kuhnster Traum-sich nicht gedachts. Um aller Kronen schönste darf ich werben, Darf für mein Bolf und meinen Grauben sterben.

Was thaten fie, Die wir im Lieb vergottern, ? Bon benen noch ben Rachwelt homne fpricht?

Sie hielten aus in Rampf und Sturmeswettern, Und standen treu ben Augend "Recht und Pflichts Das Schickfal kann die Helbenbrust zerschmettern, Doch einen Helbenwillen beugt es nicht! Gemächlich mag der Wurm im Staube liegen, Ein ebles herz muß kämpken und with siegen.

### Dritter Auftritt.

Brin . Goheren ? (mit mehtern Gibetn.)

Stheren ?. Hier, ebler Herr, find Eure Gabel. Wählt. Brin p.

Bobl tenn' ich biefen. In ber Schlacht ben Delth Sab' ich ibn rubmlich eingeweiht. - Er ift Bu fomer fur diefen Baffengang , ich muß Den leichtern fubren. - Den ba tenn' ich auch. Der hat ben Effegg mader mit geholfen , Und meines Raifers Liebe mit verbient. -Er ift gu einfach fur ben lesten Refttag. -Salt, ber ift recht, ben mabl' ich. Diefen Gabel Sab mir mein ebler Bater einft vor Wien. Et bat bie erfte Chre mir erfampft. Er foll mir gud um meine lette fampfen, Mit bir, bu madrer Stahl, fecht' ich es aus, Was auch ber himmel über mich verhänge, 3d lege meinen Singer auf bein Gifen, Schwore, lebenbig foll mich feiner fangen, Und mich jum Gpott bes Boles burch's Lager führen! --

Und biesen Gibschmur lof' ich ritterlich, So mahr mir Gott hilft und mein ew'ger Glaube ! Scherent.

Den Panger, Bert!

Bring.

Ich mag ben Panzer nicht! Die freve Bruft will ich bem Feinde bieten, Was soll er mir, wenn ich ben Tod auffodra. Daß er sein Sisen schlag' in meine Brust? Ich mag ihn nicht. Leicht wie zum Siegsbankette, Will ich zum Kampf, frev will ich mich bewegen, Frey meinem Tod ins sinkere Antlis schaun, Und ohne Panzerzwang die lehte Arbeite Des blut'gen handwerks schwell und leiche vollenden, Mein Leben sällt um krinen schlechten Preis.

Coberent.

Dier find bie hundert Gulben , hier die Schuffet Der Burg, wie ihr's befahlt.

Bring.

Die Hunde sollen Micht fagen, 's sey der Muh nicht merth gewesen, Des Niklas Zring Leichnam auszuzieh'n. Sie und die Schlüffel wahr' ich hier im Gürtel, So kommt es einem ereuen Hauptmann zu. Die soll denm himmel keiner von mir holen Eh' sich der Tod in meine Brust gewühlt, Und meines Lebens Phorten aufgeschmettert !

### Bierter Auftritt.

Borige. Eva, Selene,

Brinn.

Ihr fend gefast? nicht wahr, Ihr fend's?

Eva.

Ich bin's.

Mie meinem Gotte hah' ich mich verfohnt . Und warte auf bie Stunde ber Erisfung.

Bring.

Und Du, Belene !

Delene.

Bas bie Mutter troftet,

Cof feinen Bolfam auch in meine Bruft. Der Schmerz hat fich verflart, ich bin bereitet, Wenn Du gebeutft, vor Gottes Thron zu ftebn.

Bring.

Sq mogen uns die letten Augenblicke In traulicher Umarmung noch begrüßen. Mein theures Weib! viel Freuden dank' ich Dir, Du haft mir manche Stunde schon beleuchtet, haft manchen Tag mit stiller Lust geschmudt; Den heil'gen Lid, den wir am Altar schwuren, Schon haft Du ihn gelos't, hast Kampf und Schmerz Mit treuer Liebe forgsam tragen helfen, Und mancher Frühlungsblüthe gern entsagt, Die meines Lebens Wellensturm Dir knickte. Gott schn' es Dir!

Eva.

Mein theurer Belb! Du haft

Au' was ich that, mir taufenbfach vergolten, Mit Deines Herzens großer, treuer Liebe, Und mit des Augenblicks Berklarung, wo Du Mir's zugefagt, ich durfte mit Dir sterben!—Doch, wie?— Du bift geschmudt, als ging's zum Feste?

Bring. ...

Rennft Du bas Rleib ?-

Eva.

Satt' ich's vergeffen ? So Lagft Du im Gotteshaus in meinem Arm, So haft Du mich als Deine Braut begrußt.

Bring,

In biefem Schmud ging ich am schonen Morgen Bum schänften Feste, theures, gutes Weib! In biesem Schmud fturm' ich am Lebensgbend Dem schönsten Siege froben Muthes zu. Bur zwepten Brautnacht hat ber Tob gelaben. Kamm, ebles Weib! so halten wir ben Schwur!

Era.

Mein theurer Zrinn! Ach es schwindelt mir, Wenn ich mich auf zu Deiner Sobe traume! (Umarmung.)

#### Belene.

Mein Bater! Mutter! Trug die Erde je Ein edler Paar, zwen gludeswerthre Seelen? Und Ihr mußt sterben! Ihr? Das Schickfal raubt. Dem Leben seinen Stolz, ber Welt ihr Kleinob, Wenn es zwen solche Helbenherzen bricht. — Die Erde war nicht werth, Euch zu besigen, Da sie Euch ihres Gtudes Gunst versagte,

Euch ficht ben Schuldbrief an bes Lebens Aronen, An jedes Schone, herrliche bezahlt!

Bring.

Dagirne nicht bem Schickal, gute Tochter! Rein, danke feiner vaterlichen Gulb, Die uns wergonnte, in der Prüfungsgluth Das reine Gold des Herzens zu bewähren! Die Tugend übt sich schlecht im Glück; das Unsglück,

Das ist ber Boben, wo bas Eble reist, Das ist ber Himmelsstrich für Menschengröße. Aus seinen Armen ging die Heldenschaar, Die Riesenbilder der vergangnen Tage, Aus, seiner Schule ging der Stolz der West. Wo es dem Menschen seinen Kampf bereitet, Da bricht die Kraft die undersuchte Bahn, Da knüpft der Ruhm den Namen an die Sterme, Es dehnt sich das Atom zum Ew'gen aus, Und was sonst sterblich war, das wird unsterdlich. Der Augenblick ift da, der Tobesweihe Freywillig Opfersest beginnt. (Pu Eva.) Sag mir, Wo sind' ich Dich, und wie?

€ vø.

Dort brüben, Selb! Und Deines marbig! Corge nicht um mich. Gereift ift mein Eneschluß, bepm Abschiedskuffe Sollst Du erfahren, was das Weib vermag.

Bring.

Und unfre Tochter? und Befene &

. Belene,

Fürchtet nichtel .

Ich fcmeb' Cuch fcon von bort entgegen. Fruber Als Ihr, will ich bort bruben fenn, mein Loreng Sann feiner Braut ben letten Suff nicht weigern.

# Bunfter Auftritt.

Bogige. Alapi. Paprutowitfeh. Furanitfch. (Done Pangers

Juranitfeh.
Zum letten Gang gerüftet siehst Du une, Leicht, wie Du es geboten, ohne Panger. Die offne Brust erwartet ihren Dolch. Paprutowitseh.

Das treue Bolt fteht ichon im hof verfammelt, Sie fehnen fich nach Deinem letten Gruß Und nach dem Tob fur Baterland und Glauben. Al api.

Auch bracht' ein Flüchtiger die Nachricht noch, Der sich des Nachts aus Feindes Macht gerettet: Gyula ift über, Keretschin hat es Berratherisch den Türken übergeben.

Bring.

Fluch über ben Verrath an feinem Kaifer! Auf, Brüber! auf! die Scharte weben wir Am Ungarnamen racheburstend aus, Und wollen unsern Helbenstamm bewähren! Die brev Hauptleute.

Bir folgen Die, wir halten unfern Schwurt

Belene.

Roch Deinen Segen über Deine Rinder! -

Bring (fie feguenb.)

Sa, meinen reichften Segen über Euch'
Zum Leben nicht, doch gern zum Opfertobe, Für Frepheit, Ehre, Glauben, Baterland. Geborcht furchtlos bem gottlichen Gebote, Der Todesengel knupfe Eure Sand, Wir finden und bepm nachten Morgenrothe. Was hier sich liebte, ift ja bart verwandt, Und Strahlengranze flechten ihre Bluthen Um reine Seelen, die für Gott entglübten.

(Arompeten und Arommeln in ber Ferne.),

Sorch! Deine Treuen gufen.

Bring.

Waht, es fep t

Rommt, laft und Abschied nehmen von den Gelben, Und bann hinaus, bann mag's dem Tobe gelten! (Aus ab aufer Buranitsch und Detene.)

### Sechster Auftritt.

Selene. Suraritsch: (Stehen noch in flummer Umgraung.)

Juranitsch.

Roch diesen Buff, fo las mich scheiden. ....

### Beleng, in ber in

. Lorenz ! Mein, Rein, fo icheibe nicht. Rannft Du Die Braut In biefes Mugenblices Sturm perfaffen? Soll ich von einem trunknen Janitscharen Des Todes Geligkeit erbetteln muffen ? Soll graufam eine frembe Morberfauft Den Dold nach meinem Bergen fuhren, foll ... Des Turfen Wuth Die garte Bruft gerreißen, Bo jede Aber nur für Dich gebeht, Bo alle Pulse nur fur Dich geschlagen ? "Der Tobesengel fnupfe Gure Sand," Der Bater fprach's, willft Du fein Bort verbohnen? Rein , Juranitich , ftoß mir ben Dolch in's Berg,

Und fuffe mir die Seele von ben Lippen.

-Juranitsch. Bott ! was verlangst Du?!

### Belene.

Was die schwache Sand Des Mabchens nimmer Dir verweigern murbe ,-Lagft Du verwundet bier, und fonnteft nicht Sinaus, ben Tob ine fregen Gelb gu fuchen, .... Du aber icheuteft eines Benters Beil, Und ohne Bittern griff ich nach bem Dbiche, ..... Und unfre Seelen batt' ich fonell vermabit."

Juranit (ch.

J. S. C. ... St .. Dich foll ich tobten ? Dich! Rein , nein , ich fann es nicht. Der Tob hat oft um mich herumgebonnert,

Mein Bruber sant im Kampfe neben mir, Auf meines Baters Leiche ftand ich einst , Hab' nicht geschaubert, habe nicht gezittert, Und warf mich wuthend mit dem Schwert der Rache In meiner Feinde Morberschaar binein; Doch diese Rose brechen! Wenn der Sturme

Die Siche Kürzt, und in den Fichten muthet .
Er taft die zarte Bluthe unverlett,
Und seine Donner werden Zephirssäuseln,
Und ich soll wilder als der wilde Sturm.
Des Lebens schönsten Frühlingskranz zerreißen,
An Graufamkeit das rohe Element
Roch überbietend, diese Bluthe brechen,
An die des Schicksals hand sich nicht gewagt?
Reip, ich vermag es nicht!

Delene.

Wenn Du mich liebst.
Wenn Deine Schwüre nicht ber Wind verwehte, Wenn Dir was heilig ist auf dieser Welt: Gast, Unschuld, Frenheit, Vaterland und Liebe.
D, töbte mich! Dort Comm' ich Dir entgegen.
Und reiche Dir den Kranz der Palme zu.
Wenn Du mich liebst! — Du kannst mir's nicht verweigern.

Ich muß ja fferben ! Dber foll ber Großberr Dich mit fich foleppen unter feine Stlaven? Ift Dir mein Tob nicht lieber als die Schanbe? Soll mich Gemalt —?

Jutanitfeb.

Palt ein! ich töbte Dich. Cangestra 28 Uim 295 Belene.

Richt fo, Geliebter! nicht im wilden Sturme, Rein, ruhig, friedlich fenke Deinen Dolch In meine Bruft und affne meiner Seele Den schönen Beg ber lichten heimath zu. Umarme mich! D, wie ich glucklich bin! Auf einmal wird es klar vor meinen Augen, Der Schlever reißt, das Leben seh' ich sicht, Ein neuer Morgen strahlt in meinem Herzen! So tödte mich! und kuffe mir die Seele Mit Deinem Brautkuß von dem blaffen Mund !

Juranitfeh.

Dort alfo, bort! bort finden wir uns wieber ?

Belene,

Dort bin ich Dir auf ewig angetrant!

Juranitfeh.

Bon bott ichauft Du auf Deinen Jungling nieber ?

. Delene."

Weile nicht lange, ach, Dich ruft die Braut !-

Jurunitfeb.

Und tommt ber Tod und rufen meine Bruber ?

. Delene.

Dann fileb als Beld und triumphire laut, Ich tomme mit ber Dalme Dir entgegen.

Buranitsch

(tust fie und erfticht fie gugleich.)

So nimm ben Ruf und bitte Gott um Segen !

pelene,

Dant Dir, Dant für den füßen, füßen Tob! -- Las mich nicht lange warten! - Roch ben Ruß! -- Wit biefem Auffe fluchte meine Seele! (Die firte.)

#### Juranitfeh.

Leb wohf! leb wohl! Du meine fuße Braut! (Frampetengerchmetter.)

Sorch! wie sie rufen! horch! ich komme, ich komme? (er legt belenens Leichaam im hintergrunde in eine Rifde.) Ich lege Deine hulle thranend nieder, Dies weite Grab bewahre Deinen Staub. Und nun hinaus, wo ihre Schwerter winken, Wo Kampf und Mord durch blut'ge Nebel graut!. Willommner Tod! Du tragst mich zu der Braut. Mit Deinem ersten Rufe laß mich finken! (ab.)

### Siebenter Auftritt.

(Der Schlofhof von Sigeth.)

Brind. Alapit Paptutowitfch. Eva (mit einer brennenben Facel.) Die Ungarn, ihr Reichspanier weht in ber Mitte.

### Bring.

Bum lettenmal frech' ich zu meinen Freunden. Erft Dank Euch Allen fur die helbentreue, Mit der Ihr diesen Kampf bestanden habt. Mit frohem, frevem herzen darf ich's sagen, Berrather gab es nie in meinem Bolk. Wir Alle haben treu den Schwur gehalten, Die meisten gingen kuhn im Tod voraus, Und warten dort auf ihres Siegs Genoffen. Rein einz'ges herz ist hier im ganzen Kreis — Das ift mein Stolz, — das nicht mit frohem Much

Das lette Leben fur fein Baterland, Den Raifer und ben beil'gen Glauben magte. Dafür Euch Dane! Gott wird es bort belohnen. Denn biedmal gilt's ju fterben! geinbes Dacht, Die hundertfach uns überlegne Dacht, Bir haben fie mit Glad jurudgefchmettert, Bir haben fie ju Taufenben gefchlachtet, Und blut'gen Bob auf ihren Stolg gemalit. An amangigtaufend feiner beften Rrieger Laft Coliman vor biefer Infelburg, Und feiner Rurften murben biel begraben ; Doch andre Feinde fampfen gegen und ; Bo Dannertraft nicht ausreicht, um ju fiegen. Die wühlten Minen in bes Berges Choof, Die Ereue unfeer Mauern ift erichuttett , Der Decherang flog vetberbend auf bas Offics : Es tampft bas Glement mit unferm Duthe! Am furchterlichften abet fturmt ber Sunger Auf die geschwächten Saufen : taum ben Zag Reicht unfer Borrath aus, wir muffen fterben Denn an Ergebung benet ber Ungar nicht," Det feinen Raifer liebt und feine Chte ! Ihr benet's auch nicht, bas weiß ich, alfo fterbt ! Sinaus, binaus, wo ihre Trommeln rufen ! Soll'n wir verbrennen? foll'n wir hier vethungern? Dein! lagt uns fterben, wie es Mannern giemt ! Beigt Etterm Feind bas Beife in bem Muge, Ringt mit bem Tob, bezahlt ben Tropfen Blut, Den letten noch mit eines Reinbes Leben ! Rur unter Leichen bettet fich ber Belb, Die er vorausgefandt als Todesopfer! Wer fo wie wir ben großen Schwur gelöft, Ber fo fur Gott und Baterland gefallen, Der lebt im Bergen feines Bolfes fort,

Und fampft fich oben in bas ew'ge Leben und gebet ein in Gottes herrlichkeit!

211 e.

So führ' und, herr! führ' uns, mir find bereitet.

### Achter Auftritt.

### Botige Juranitsch

Bring.

Bo ift Belene?

Buranitfeb.

In ber Beimath! Rrange :

Mit gat'gen Engeln flechtenb , uns ju fronen. Laffie nicht warten! 's war ihr lebtes Wort. Der Tobesengel knupfte unfre Sande! . hinaus! laf mich zu ihr.

Bring.

Boblan ! .

Beib, Deinen Abschiedetuf! Die willft Du fcheiben ?

Dort auf der Zinne wart' ich auf den Sturm: Ein großes Todtenopfer zu bereiten, Saucht Gott auch feine Rrafte in den Wurm!

Und wenn fie uber ben Gefallnen fcreiten & Eva.

So fliegt die Facel in ben Pulverthurm! Berfchmettert nur fep Sigeth übergeben.

Bring.

Stirb, Belbenweib.! ber Tob heift ewig Leben f (Stummjegefe ber Aurten pon aufen.)

Bring.

Bring.

Horch! wie sie schmettern, wie die Wirbel jauchzen! Willsommen, Tod! ich kenne Deinen Ruf; Run, Bruder! gilt's! Hier, Lorenz, nimm die Fahne, Du stürmst voraus, Du mußt der Erste fevn. Es harrt die Braut, laß sie nicht lange warten! Ich schmettre nach, dann Du, (zu Paprutowitsch) und Du, Alapi.

Wie? Thranen, alter Freund? Alani.

'S find Freudenthranen Mit folden Belben folden Tod zu fterben, Um feine fcon're Krone mocht' ich werben !

Juranitich (fomingt bas Reichspanier.)

Die Fahne fliegt!

Bring.

Der Abler fiegt !

Welt, gute Nacht! (zu Eva) Leb wohl! (zu Mapi und / Paprutowitsch) Lebt wohl, Ihr Bruber!

Gebt' mir zum lestenmale Eure Sand. Trompeten, schmettert eure Siegeslieber !

(Erompetenlarm.) Mir nach! mir nach! bort finden wir uns wieber! Stirb, wadres Bolt! fur Gott und Baterland! Alle.

Dir nach! Dir nach! für Gott und Baterland!

### Reunter Auftritt.

(Das Theater verwandelt sich in einen Theil des brennend ben alten Schlosses. Im hintergrund das neue Schlossenit aufgezogener Zugbrücke. Trompetengeschmetter, Trommelwirbeln und Feldgeschreit der wüthend anstitet, menden Türken. Die Zugbrücke geht nieder, es fallen zwen Schisse aus dem Thore und burch den Damps stürzen die Ungarn heraus. Juranitsch mit der Jahne voraus, dann Zrinn und die Uebrigen. Berzweiselnder Kamps. Eva erscheint mit der Fackel am Pulverthurm auf der Mauer. Juranitsch ftürzt zuerst, Zrinn tritt über den Leichnam und kämpst mächtig fort. Endlich stürzt auch er. Eva schleubert zugleich die Fackel in den Pulverthurm, ein fürchterlicher Knall; das neue Schlosssiutzt zusammen und der Barhang fällt schnell.)

# Rofamunde.

**E**in

Erauerspiel in fünf Aufjagen.

#### Derfonen.

Beinrich ber 3 mente, Ronig von England. Eleonore, feine Gemablin. Beinrich, gefalbter Thronfolger, Richarb, Graf von Poitou und Guienne, Gottfrieb, Bergog von Bretagne, Jobann, Bumphry Bohun, fein Felbherr. Armand be Canenne, im Gefolge ber Ronigin. William Southwell, Richards Freund. Rofamunbe Clifforb. Ihre benben fleinen Rinber. Sara, ihre Freundin. Thomas a Reste, Caftellan von Boobftod. Georg, fein Sohn. Ein Bauptmann. Anechte.

(Der Schauplat ift in England, bie Beit ber handlung bas Jahr 1173.)

# Erster Aufzug.

(Eine Gartenparthie. 3m. hintergrunde bas Schloß Boobftoct.

# Erfter Auftritt.

Richard und Billiam (aus bem Gebufche in weißen Manteln.)

Richard.

Lag mich, William, lag mich, ich muß sie febn! William.

Bebentt , mein Pring ! -

Richard.

Bebenken? thöricht Wort! Die Lehre mag bem feigen Pobel gelten, Der vor ber Gottheit strahlender Gestalt Zusammenschaubert, ben die heil'ge Rahe Der em'gen Schönheit grauenvoll burchrauscht, Der, an des Sumpfes Rebelqualm gewöhnt, Die Brust beklemmt fühlt in dem Licht ber Sonne; Doch wo ein herz in kuhnen Schlägen pocht, Wo sich die Seele frepkampft aus der Tiefe, Da jauchzt der Geist der nahen Gottheit zu, Und drohte sie mit seuchtendem Verderben In seines Lebens Bluthenkreis zu schmettern, Er fühlt den Gott, und er vergist den Blis !— William.

Wenn man une überrascht!

Richarb.

3d bort' ein Dabrchen, Aus einer alten grauen Dichterzeit, Und mußte mir bie gabel nicht ju beuten; Best ift es flar in mir jum Licht geworben, Best , Freund , jest-weiß ich, wie ich's beuten foll. Ein alter Gotterfürft, - fo fang bas Dabrchen : Entstieg in menfclicher Geftalt bem Simmel, Denn eine irb'iche Schonheit jog ihn an. Und ale er einft in brautlichem Entzuden Der irbifchen Geliebten fich vertraut, Wie er ein Burger fep aus jenen Raumen, So wollte fie ben iconen Erbenjungling Im Schimmer feiner himmelshoheit feben. Umfonft befchwor er fie: "Du tannft ben Glans Der gottlichen Bertlarung nicht ertragen, Du ftirbft!" Umfonft; fie warf fich vor ihm nieber: 3d muß in Deiner em'gen Pracht Dich fcau'n, Und brennt mich auch Dein Strahlentuß gur Afche! -Da winete Beus, bie irb'fche Bulle fant, Und Cemele farb in bem Glang bes Gottes! Billiam.

Pring! Pring, bebentt ! -

Richard.

Bas foll ich denn bebenten? Bebente ber Strom fich, ber burch Felfentlippen

Bum Abgrund schmettert, wenn ber wilbe Sturg Der Wellen ihn allmächtig niederzieht? — Bebenkt die Flamme sich, die ihren Gurtel Lautpraffelnd um des Forstes Marken schlägt, Daß, je gewaltiger sie aufgelodert, Sie um so schneller ihre Kraft verzehrt? — Für ein Jahrhundert reicht die Waldung aus, Wird Zweig für Zweig nur in die Gluth geworfen, Dir war das recht, du nüchternes Geschlecht; Nicht so dem frengewordnen Elemente, Das lieber herrlich siegend untergeht, Und gern zusammenbricht mit der Gewissheit: Es habe eine große Racht gelichtet, Und schaudernd seine Gegenwart durchbebt. Will is am.

Womit entschuld'gen wir den kuhnen Schritt, Der in bies stille Heiligthum mich führte? Womit, mein Pring?

Ricbarb.

Mit jener Allgewalt, Die zauberisch in unfre herzen faßte, Und uns die Mauern überspringen hieß. Drep Tage find es heut', wir streiften einsam In lust'ger Jagd durch diese Tannenwälder, Die dus'tgen Schatten rauschend niederstreuten. Es that das herz sich auf in Freundesrede, Und manche schone Traume traumten wir, Bon kunft'ger Kraft und kunst'ger helbengröße; Wir gaben uns als treue Waffenbrüder Handschau und Kunst für nahe Siegesthat, Wir wechselten die Schwerter, und der Erist Der alten helden webte in den Tannen, Und hob mit heil'gem Schauer unsere Brust.

Mir war's um's herz, als hatt' ein altes Lieb; Bon helbengeistern nachtlich nachgesungen, Die kune Seele ahndungsvoll bewegt, So weich war ich, und doch sa stark, so muthig. Ich fuhlt' es hier, mir galt' es großen Rampf, Doch lowenherzig sollt' ich überwinden!

Mein theurer Fürst! Es war ein schöner Tag! Richarb.

So ritten wir in ftummer Unterrebung -Denn unfre Blide fanden fich und fprachen, -Des Beges unbefammert, immer fort, Bis einer Mauer hochgethurmter Bau Den Roffen ihren fcmalen Pfad begrengte. Noch farrten wir bie fuhnen Banbe an, Und überlegten unfers Beges Richtung, Da flang ein Bauberton in unfre Geelen , Bon bort heruber, ber bas tieffte Mart Mit einflangsvoller Geligfeit burchbebte. Die Dulfe ftodten mir, ich magte nicht Des Uthems leifen Wellengug gu trinten, Es murbe jebe Merve jum Gebor, Und wie jum Ruffe offnen fich bie Lippen . Bolluftig von ber liebbewegten Luft Den Sauch ber Gilberftimme einquathmen. Da fcmeigt bas Lieb. - hier tont es emig fort, Und leife im Gefprache boren wir 3men Beiberftimmen nach und nach verhallen: Drauf wird es ftill, wir aber bangen traumenb Auf unfern Roffen, und bas Geelenauge Mablt aus ber Stimme Zauberharmonien Sich feiner Schonheit Rathfelbilb gufammen. Ich muß fie febn, bas ift mein bochfter Bunfch; Bas fag' ich, Bunfch, wie fchaal flingt bas, wie Ealt!

3ch fuhl's, es ift Bebingniß meines Lebens! -Bir fprengen pfeilfchnell langs ber Mauer bin, Bis wir zu einem hoben Schloß gelangen, -Recht finfter war's, und nachtlich anguichauen. Bir forbern Ginlag, man verweigert ibn; Rein Frember, alfo fen bes Beren Gebot . Durfe bes Burgthors Schwellen überichreiten. Dreymal tommt uns ber namliche Befcheid, Die wir auch bringenb, 'nur auf menig Stunden. Fur biefe Racht um Dach und Lager bitten. -So muffen wir in's nachfte Dorf gurud. Bo wir von taufend Bunderdingen horen : Bon Bauberen und Merlins alter Runft, Und all ben Berrlichkeiten biefes Gartens. -Bon ihr erfuhr ich nichts, und boch von ihr Mur wollt' ich horen. Schon ber fruh'fte Morgen Trifft uns ju Pferd, und endlich finden wir, Bas wir umfonft von geftern an gefucht. Gin Zannenftamm , ber feine ichweren Acfte-Sinuber an bie Riefenmauer bog, Salf uns die fteile Felfenwand erklettern, Ein fühner Schwung tragt uns von ba hinab. Und eine Mauer schlingt nun ihre Arme Um bie Beliebte und mein fehnend Berg.

Billiam.

Um Gottes Billen , Pring , ba bor' ich Eritte ! Man tonnt' uns überrafchen ! Schnell gurud In bas Gebuich, es hat uns balb verborgen. Richarb.

Jest folg' ich Dir; boch ift's die Berrliche, Erfenn' ich fie , bet meine Dulfe fchlagen,

So bente nicht mich thoricht aufzuhalten,
Ich fturme vor, und ftand' bie ganze Welt
Im Waffenschmuck geruftet gegenüber,
Und fah ich drohend taufend Schwerter blinken,
Umfonft! — ich muß zu ihren Kußen finken!
(Bende ab in's Gebusch.)

# 3meiter Auftritt.

Reste und Georg (aus bem Schloffe.)

#### Deste.

Mein theurer Sohn! so kehrst Du gludlich wieber, So bist Du wieder mein! — Run, Gott sep Dank, Der mir vor meinem letten Weg zum Grabe Noch dieses Blumchen Freude aufgespart! Ich hab' Dich noch als einen schwachen Sprossen In eine kampsbewegte Zeit gepflanzt, Du warbst durch Vatersorge nicht verwöhnt, Kein Wetter ging sturmlos an Dir vorüber, Ein frever Morgen zog Dich muthig auf, In Manneskraft als Stamm sind' ich Dich wieder. Du hast Dich selbst für's Leben ausgeprägt, Gep stolz, mein Sohn, Du warst Dein eigner Meister.

Geora.

Dicht fo, mein Bater! Nur Dein großes Mufter hat mich geführt burch biefer Tage Sturm. Auf Dich blickt' ich, auf biefe weißen Loden, Und hell und glanzend strahlte mir ber Beg.

#### Desle.

In ruh'ger Stunde bor' ich's freudig an,

Bie fich Dein Berg geftablt im Beitenkampfe; Jest aber fag' ich Dir mit fcnellem Bort . Barum ich Dich gur Ginfamfeit geforbert, Denn Deines Arms bebarf ich , Deiner Treue! " Du weißt , ber Ronig balt aus alter Beit Roch große Stude auf ben alten Reble. Der noch in feines Baters Grafenbaus Ihn manihen Abend auf bem Arm getragen Als junges herrlein , ich war bamals fcon Ein feder Degen und ber Baffen fundig. Run aber tennft Du unfern belben Beinrich, Wie er in Anfehn fteht in gang Europa, Bie feine Britten ihn ale Bater lieben, Und feber Rachbar por bem Dacht'gen gittert. Doch hat bas Gluck, bas feinen Thron gebaut, Bugleich bes Baufes Frieden untergraben. Du weißt's, bas Wohl von England zwang ben Rungling .

Die freye hand an jene Leonore Bon Poitou zu vergeuben, von ber Ludwig, Der Franken König, sich geschieben hatte, Db ihres Lebens sittenlosem Wandel. Iwey Herzogthumer brachte sie ihm zu, Und wohl erkannte Heinrich diese Schähe, Die seinen Thron in England festgebaut, Und bankbar, trot dem feindlichen Gemuthe Und tausend Ranken ihrer schwarzen Seele, Blieb er ihr treu und hielt sie hoch und werth, Als Königin und Rutter seiner Kinder. Da traf sich's einst, daß er auf langer Jagd Sich bey'm Lord Clissord Herberg' suchen mußte, Er hatte sich verirrt.

> Georg. Lord Clifford?

Deste.

3a!

Der Lord hatt' eine Tochter. -

Georg.

Mofamunben.

Meble.

. Du tennft fie ?

Georg. Roch aus früher Beit.

De &le.

Der Ronig

Suhlte ben ihrem Blick zum erstenmal, Es gab' noch etwas beffers als den Thron, Es gabe Frauenschönheit, Frauenliebe, Und es erwachte ploplich ein Gefühl In seiner Seele, um so mächtiger, Da'es des Jünglings Frühlingszeit verschlummert, Und mit dem Sommer erst zur Blüthe kam.

Georg.

Und Rofamunde ?

Desle.

Der Lord Clifford kannte Den König nicht, auch war er einfam, nur Bon mir begleitet in das Schloß gekommen. Acht Tage blieb er dort. — Dem holden Fraukein Gefiel des Helden mannlich kuhner Ernst, Nicht widerstand sie seiner füßen Rede, Er warb um sie, der Bater gab sein Wort, Und eilig gab ein Pater sie zusammen: Seorg.
- Mie, Bater? er vergaß Eleonoten?
Und Rosamunde?

Nesle. Traumte fich im himmel.

Seorg.

Doch Bater Clifforb?

Desle.

Rach ber Trauung erft Erfuhr er feines Cibams mahren Ramen. Er fügte fich geduldig in den Zwang, Denn was geschehen, war nicht mehr ju andern.

Geora.

Bie tonnte Ronig Beinrich, ber Gerechte, Dem eignen Bergen folche That erlauben ?

Resle.

Der Liebe erftes, glubendes Gefühl Ließ jebe and're Rudficht ihn vergeffen.

Georg.

Doch Rosamunde? wie erfuhr fie es? Reste.

Ihr blieb bes Satten Größe unbekannt, Als Graf Plantagenet nur kennt sie ihn, Und ist beglückt in ihrem sußen Wahne. Ihr Vater starb. Die Futcht, daß Leonore, Wenn ihr das Bundniß nicht verborgen bliebe, Die Unbeschützte balb erreichen könnte, Rieth uns, dies abgelegne Schloß zu wählen, Wo ich der Wächter ihrer Freuden bin. Dier lebt sie.

> Georg. Rosamunde?

#### , Desle.

Ja. Und hier

Genießt ber König jebe frobe Stunde, Die er den Sorgen seines Thrones raubt. Ich werde alt. Die Kön'gin, ahndet mir, Wird Rosamundens Liebe bald entbecken, Drum rief ich Dich zu ihrer Sicherheit. Du sollst ihr Schützer senn, wenn meine Augen Dem Tode ihre lette Schulb bezahlen.

Georg.

3d , Bater ? -

Desle.

Du, mein Sohn! Jest eil' ich zu ihr, Auf Deine Gegenwart sie zu bereiten. Doch sieh, da wandelt sie den Gang herauf. Komm ihr entgegen.

# Dritter Auftritt.

Borige. Rosamunde. Sara mit ben Kinbern.

#### Reste.

Grafin, meinen Sobn, Ihr habt's erlaubt, eil' ich, Euch vorzustellen. Rofamunbe.

Ich nenn' Euch mir willfommen, Ritter Reste, Und freu' mich Eurer Gegenwart, die, wie Mir Euer Bater schon verrieth, auf lange Den Kreis ber Freunde hier erweitern foll.

#### Georg.

Milady, es ist nicht bas erstemal, Daß mir bas Glud vergonnt, vor Euch zu siehn; Doch nicht wie Vorwurf klinge bieses Wort, Daß Euch mein Bilb so ohne Spur verschwunden, Ein flüchtiges Begegnen früh'rer Jahre Berwischt zu leicht bes Augenblicke Glud,

Rosamunde.

Es find mir wohlbekannte, liebe Buge, Sie sprechen mich aus alten Zeiten an. War't Ihr nicht unter Lord Pembrock's Gefolge? Georg.

Co ift's, Milady.

Rosamunde.

D, nun kenn' ich Euch. Dft fah ich Euch auf meines Baters Schloffe, Und wohl erinnr' ich mich des einen Tags, Als Ihr den altern Bruder auf der Jagd Mit Wagniß Eurer felbst gerettet. Ritter, Damals versprach die Jungfrau Euch den Dank, Das Weib soll jest mit ihrer Freundschaft zahlen. Georg.

Milaby! — Ihr erinnert Euch, — fo gutig Gebenkt Ihr jenes kleinen Dienstes. Gott! — Wo find bie schonen, schonen Tage hin!
Rofamunbe.

Heut' Abend find' ich Euch im Saale, Ritteb, Wir wollen bort die schone alte Zeit In friedlicher Erinnerung verjungen.
(Bu Redle.)

Mein herr tommt heut' nicht mehr'?

Dein, gnab'ge Frau.

Rach feinem letten Schreiben aus ber Saustfiabt Erwart' ich ihn por morgen Abende nicht. Rofam unbe.

Ich find' Euch ben ber Tafel. Gara, nimm Die Rleinen mit in's Schloß, ich folge balb. Der Abend ift fo icon, und fommt er nicht. So mag ich bier am liebsten von ihm traumen. Auf Wiederfehn , Berr Ritter !

(Alle ab, bis auf Rofamunbe.)

# Bierter Auftritt.

Rofamunde allein. Wie mir bes Abends bammernbe Ruble Dief aus ben Sichten entgegen raufcht. Wie jedes Berg feine bunteln Gefühle Bier in bes Abende bammernber Ruble Lacheind belaufcht. Und wieder die Traume mit Traumen vertaufcht.

Beld ein unenbliches Soffen und Gehnen Rommt mit ber fpaten bammernben Beit. Rofa, was follen Deine Thranen ? Rofa, verftehft Du bies Soffen und Gebnen ! Ich, er ift weit! Kern in bes Tages larmenbem Streit.

Aber fublt' ich's nicht fanft mich umweben . Klufternd wie mit freundlichem Gruf? Soll ich bas ahnende Beben verfteben? Sa, ich ertenne bas Aluftern und Weben. Das ift fein Rug, Den mir die Damm'rung bringen muß!

Sunfter

# Bunfter Auftritt.

Rofamunde. Richard (ben Billiam vergebens juruchalten will).

Billiam.

Mein Pring ! um Gotteswillen !

Richard.

Laß mich! laß mich ! Soll nicht bes Schwertes Scharfe hier entschent (Sich vor Rosamunden niederwerfenb.)

Bergeih's dem Junglinge, Du Gottliche, Daß er im wilben Seurme ber Gefühle Bor Dir anbetend nieberfinken muß!

Rofamunde.

Gin frember Ritter ?. und gu meinen Suben ? Bas wollt 3hr hier ?

Richard.

Dich fehn, Geliebte! Dich! Mur Dich, nur Dich! Was ich in meinem Bergen Als aller Schönheit Glanz und Urbild trug, Was ich nur in ber Dichtkunft Reiche suchte, Nur in ber Barben schwarmenbem Gesang, Es steht in heitrer Wahrheit vor mir ba, Das Gottliche tritt siegend in mein Leben!

Rofamunbe.

Bas wagt Ihr, feder Jungling l

Richard.

Wagt' ich ? - Bak?

Und mar's ein Leben! Wie gur Ewigfeit Ein Menfchenalter feine Stunde gablt, So gablt fein Preis, ben Menfchen bieten fonnen,

Rorners Trauerspiele.

A K. W. III.

Für biefes Augenblides Gotterglud: Bo ich ju Deinen Füßen finke, wo ich Des herzens wild unband'gen Drang vor Die Im Finmmenfturm ber kuhnften Borte tauche.

Rofamunde. Ift bas bie Mitterfitte, bie Guch fo Zolltuhn zu meinen Sugen wirft?

Richard.

D wende

Dein Mares Antlit nicht von mir, mir tagt Ein ganger himmel in bem bunklen Auge. D, wende diese Sonnen nicht von mir, Die meines Lebens tieffte Racht gelichtet !

Rofamunbe.

Biemt Euch bie Sprache?

Richarb.

Las das feige Bolk Mach fein'rer Tone Kunft und Ausdruck haschen, Ein kuhnes herz gebraucht das kuhne Wort. Ich fuhl' mich stark genug zu jeder Großthat, Ein königliches Blut schwellt meine Abern, Und wie kein Muth mir fehlt und keine Krafs, So set' ich auch nur an den höchsten Preis, Den ganzen Anstrom meiner höchsten Wunsche. Als Englands erster Ritter will ich sechten, Doch muß auch meines Englands schönste Maid Dem Siegenden den Kranz der Myrthe siechten! Rosamund e.

Unbandiger! Ber Du auch fenft, fein Bort mehr? Dir ziemt es nicht, und feiner Brittin ziemt's Die Raferen ber tollften Leibenfchaft Aus Deinem Munde ferner anzuhoren.

Schnell wende Dich jur rafchen Flucht, Dn bift Berloren , wenn bie Ritter Dich entbetten ; Dinmeg, Tollfühner! und vergiß es nie, Daß der Bermegne nur verächtlich werde, Det jede Sitte fo gu Boben tritt! (Gent in's Colos ab.)

# Sechster Auftritt.

# Richard. William.

Richarb.

Betachtlich, fagte fie, Billiam 2 verächtlicht -Dir bas! Dir, einem Ronigsfahn ; und ich Stand bier, wie angefeffelt, fchlug mobl gat Die Augen nieder, - fchlug die Augen nieder ! Bin ich ein Rind? - Berachtlich ! Tob und Solle! Ein Ronigsfohn, verächtlich! und ich fcwieg? William.

Pring, jest nur fonelle glucht. Gie war entruftet, Sie fchidt uas ihre Rnechte nach. Bedenet, Bas Ihr bem Konigssohne fculbig fepb! Richard.

Der Königssohn stand wie ein Bube ba Und schwieg! — Berachtlich! War's nicht fo ! Bera. åchtlich!

Billiam.

Ihr war't auch gar ju fuhn.

Richard.

Bu fuhn ? ju fuhn ?

Lag ich benn nicht zu ihren Füßen ba?— Die Uebermuthige! ein Königssohn Sinkt ihr zu Füßen, und ihr gilt bas nichts?

Das ift bie erfte Sprache aller Schönen. Kommt jest nur, kommt, ich hore Tritte, kommt.1 Richard.

Ein Konigssohn finet betend ihr zu Fugen, Und fie verschmaht ben Konigssohn! benm himmel! Der Stolz ift eine Konigsliebe werth! Mein muß sie senn, ich will die Braut erwerben, 'Und follt' ich in dem Strahlenkusse steethen! (Bepbe ab.)

# Siebenter Auftritt.

(Bimmer im toniglichen Schloffe gu London.)

Eleonore. Armanb.

Elebnore.

Du haft mit eignen Augen ihn gefehn? Armanb.

Bie ich Euch vor mir febe , Konigin.

Milein ?

Armanb.

Der alte John ritt ihm zur Seite. Eleonore.

Also nach Woodstod?

Armand.

Geraben Wegs nach Woodstock:

Eleonore.

Und mann war bas?

Armanb.

Am letten Montag. Eleonore.

Bie ?

Erft heute bringft Du mir bie Runbfchaft, unb Co lange fcon weißt Du um bas Geheimniß?

Armand.

Ich wollte sichre Nachricht, oder keine. Doch nur umsonst spaht' ich der Sache nach, Moch weiß ich nichts, als leere Fabeleven, Womit das Bolk sich tragt, von Wunderbingen Und zauberhaften Garten. Merlin soll Dieß Schloß in alter Zeit gegrundet haben. Es darf Niemand hinein, wie eine Insel Liegt's abgesondert von der Welt und Menschen.

Eleonore.

War er verkleibet ?

Armanb.

Rur ein weißer Mantel Flog um die Achseln, er verstedte fich Tief in den Kragen, als er mich erblickte; Ich aber ritt, als hatt' ich nichts gesehn, An ihm vorben mit unbefangner Miene.

Eleonore.

Der Treuvergefine! — Du erfuhrst noch nichts Bon seiner Buhle? — Sprich, wie nennt sie sich? Und ift sie jung und schon? So rebe, rebe! Soll ich um jeden Tropfen Gift noch betteln?

Armanb.

Roch nichts erfuhr ich, theure Ronigin,

Bas mich barüber in Gewißbeit feste.

Eleonore.

Bermuthung? D, Du kennst Die Welt fehr schlecht, wenn Du ba noch vermutbest! Ich weiß es schon gewiß; er brach die Treue, Mich slieht er langst, er weicht mir listig aus, Ich hab' es wohl gefählt, ich bin betrogen. Der Undankbare! Wo war' jest sein Thron, Benn nicht mein Gold den wankenden begründet? Armanb.

36 bor' ibn fommen.

Eleonore.

So entferne Dich, — Roch eins: Du mußt fogleich auf neue Aunbschaft. Ich will es wissen, wer bie Königin Auf ihrem Thron zur Bettlerin gemacht. Und wenn ich's weiß — ja, wenn ich's weiß! boch ftill,

Er tommt. — Rur Nachricht, Armand, fichre Rache richt.

Du bift bet Eing'ge, bem ich trauen mag. Armanb.

Ich ftebe treu bep meiner Königin, Sie soll gufrieden fepn mit ihrem Anechte. (Gebt ab.)

# Achter Auftritt.

Eleonore, Beinrich (aus einer Seitenthur.) Peinrich,

Gut, bas ich Euch gefunden, Königin. Ich fuchte Guch. Eleonore. Ein gall, ber felten wirb. Beinrich.

An mir liegt nie bie Schulb; Ihr felbst Berscheucht mich oft burch Euren finstern Mismuth, Der Jahre lang ichen jede heitre Stirn Aus Eurem Areis verbannte.

Eleonore.

Jeber Baum Bergeht von felbst, wenn nur die Burgel flirbt, Und feine Folge kenn' ich ohne Anfang. Geinrich.

Das Wort gilt mir, boch fühl' ich mich gang fren, Und nicht ben Keim legt' ich zu felchen Früchten. Eleonare.

Per Boben, wo ber Sname Burzeln faste, Kann boch den fleiß'gen Gartner nicht verkennen. Deinrich.

Was sof dies sinkre Spiel verhabter Tedume?
Mich führt ein wichtiger Geschäft hieber,
Und zu beklagen hab' ich mich. Die Königin hat
Dem Könige vier Prinzen zwar geboren,
Doch für ein Baterherz nur einen Sohn.
Soll ich die meine Kinder nennen, die
Nach jedem Vorwand mit Begierde greisen,
Und meine gute Meynung zu verschmähln,
Und ihres Königs Willen zu verhöhnen?
Deinrich ist stofz und brütet schwarze Tücke,
Richard ist offen zwar und heldenkräftig,
Doch ganz unbändig reißt die Thatensust
Ihn über alle Grenzen des Gebor ans,
Gottsried hat Heinrichs Stolz und Richards Leisten

Johann allein, ber Jungste meiner Göhne, Ift auch ber Rinbelliebe nach mein Gohn.

Eleonore.

Wohl weiß ich's, Deinrich, was Cuch fo ergurnt. Berftedt Euch nur in ichongelernte Reben. Daß ich fie liebe, macht fle Guch verhaft; Beil fie auch meine Rinber find, find fie Richt Gure Rinber.

Deinrich.

Ronigin , baruber

Berlang ich keinen Aufschluß! wenn ich schweige ... Rann Guch bas Schweigen wohl willfommen fepn. Eleonore.

D, flust Euch nur auf meiner Jugend Leichtfinn, 3ch laugn' es nicht, nein, ich verberg' es nicht, Ich habe meine Fruhlingszeit genoffen; Gollt', ich benn fargen mit ber fchonen Belt, Beil leere Staateverhaltniffe mich zwangen, Des abgelebten Ronigs Frau ju beifen? Ben Gott, ich bieg es nur! - 3ch lebte frob Rein Billiger wirb mich barum verbammen, 3ch lebte freb, boch ich verhehlt' es nicht. Ich folich mich nicht bep Nacht und Rebelgrauen Won meines Gatten-Lager , nicht verkleibet Trieb ichemein Spiel, auf teinem feften Schloß Bielt ich es vor bem Blid ber Belt verborgen, Was ich zu thun mich blobe nicht gefcheut, Sab' ich auch nie ber Belt verfteden wollen,

Beinrich (ben Geite.)

Sa! wenn ich fie errathe, wenn fie mußte! Eleonore.

Warum jest fo gemäßigt? warum jest? -Ihr standet ja so unbefangen ba? —

D meine Pflichten tenn' ich, und gehorfam' geih' ich mein Dhr bem ftrengen Richterfpruche.

Heinrich.
Eleonor', ich kenne Euch zu gut, um nicht In dieser Rede schwesgespistem Pfeile Den Dolch zu sehn, der meiner Ruhe gilt; Doch nicht des Streites wegen bin ich da, Es ist ein Werk des Friedens, das ich suche. — Wie meiner Sohne Herz sich mir verschlossen, So liegt es offen vor der Mutter da; Drum bitt' ich jest als Vater von der Mutter; Was König Heinrich seiner Königin Gebieten kann. Verloren ist das Land, Wo Imperacht in den Konigshallen sauert. Wie soll das Volk sich sügen und gehorchen, Wenn die, die ihm am nächsten sind im Leden, Des Königs hohe Majestät verschmähen?

Eleonore.

Wer feines Glaubens Sage frevelnd hohnt, Rann der noch Achtung forbern fur bie Launen, Die nur die Willführ zu Gefeg geprägt?

### Beinrich.

Kön'gin, ich bitte keine Leibenschaft, Denn ich will ruhig bleiben. Achtung bitt' ich, Wenn nicht bem Wunsch bes Königs, wenigstens. Des Augenblicks verdoppeltem Gewicht. Ermahnt die Prinzen zu der heil gen Pflicht, Die sie verwegen zu vergeffen scheinen, Erinnert laut die Erben meines Throns, Daß sie jeht Burger sind in meinem Staate, Dem ich nach langer Kämpfe Nebelzeit Des heitern Friedens lichten Tag versprochen, Und baf ich mein Berfprechen halten werbe, Und mar' ein Opfer Noth verwandten Blute! --

D, ich burchmaue Euch, ich weiß recht gut, Barum auf einmal biefe armen Prinzen Berrather find. — Mich lieben fie, bas ift Ihr Signatsverbrechen, weil fie ihre Mutter Richt ungerügt beleib'gen laffen, Konig, Beil fie nicht leiben, baß Du mich verstöß'st, Um bann auf Englands frengewordnen Thron Die feile Dirne Deiner Luft zu beben!

Cleonore! (Der Seite.) Beinrich , gahme Dich ! Eleonore.

Fast Dich bas Wort so ftart? Errath' ich Dich? Und Du schämst Dich in Deinem Königsmantel Solch armer heuchlerischer Ranke nicht? Wirf Deine Larve weg, ich kenne Dick Sag' es nur fren: Mir gilt's, es gilt mein Leben, Nichts arg'res sagst Du, als ich von Dir benke, Heintich.

Schmabfüchtig Weib! Daß ich wahnsinnig ware, Roch länger solche Kränkung zu ertragen!
Ihr wist es, was ich von Euch wollte. Führt Die Frevler auf die Bahn der Pflicht zuruck, Die sie in toller Raseren verloren.
England und Frankreich hat mich handeln sehn.
Eurgpa nennt mich einen gut gen König,
D, last mich nicht ein strenger Bater sen!
(Gebt ab.)

# Reunter Auftritt.

Eleonore (ellein.) .

Run ift fein 3weifel mebe , ich bin verrathen ! Satt' er fich foulblos folder That gefühlt, Er mare nicht fo felfentalt geblieben , Es batte meiner Rebe gift'ger Sauch Des Dergens alten Jabgorn aufgebonnert; Doch er blieb falt, und ich, ich bin verrathen! -Soll biefer Frevel ungegbnbet bleiben? Lea' ich bie Banbe in ben Schoof, wenn mon Den gadelbrand in meine Bimmer fcleubert? -Dein ! nein ! Bevm Simmel, nein ! bas bulb' ich nicht ! 3d nicht! 3d will noch fampfen, benn ich tann's! Es freisen fürchterliche Plane langft In meines Bergens fturmbewegten Bellen , Der ficherfte, ber fcmelifte fen gewählt. Dann, Beinrich, gilt's, Du maaft Dein Glud bemabren .

And meiner Rache tommt ein gunft'ger Tag, Und England foll es fchaubernd bann erfahren, Bas ein beleibigt Beiberherz vermag! (Gebt ab.)

(Der Borbang fällt.)

# 3 weiter Aufzug.

(Gin Bimmer ber Ronigin.)

# Erfter Auftritt.

#### Eleonore. Armanb.

#### Eleonore.

Saft Du bie Prinzen vorbereitet, haft Du Die Stimmung ihrer herzen ausgeforscht? Was hoffft Du jest fur mich und meine Plane?

Armand.

In wenig Augenbliden find fie bier.

Eleonore.

Doch unbemerft?

Armanb.

Dir burge meine Klugheir. Prinz Heinrich fing begierig jeben Funken, Den ich in feines herzens Zunder warf. Der herzog von Bretagne folgt bem Bruber; Rur fur ben kuhnen Richard ift mir bang. Er fah mich wifd mit ftarrem Blide an,

Und sprach kein Wort, und als ich ben Befehl Bon Deiner Majestät ihm überbrachte, So winkt' er mit den Augen nur zur Antwort.

#### Eleonore.

Mit schlimmer Bothschaft beugst Du meinen Muth. Nicht ohne ihn kann ich ben Plan vollenden, Er ist die Seele jeder kuhnen That. Was hilft mir heinrichs Stolz und Gottscieds Leichtsinn,

Wenn Richards Kraft mir fehlt, und Richards Geift?

(3hm Briefe gebenb.)

Die Briefe ba nach Frankreich , die nach Schotte land ,

Und bies Paquet an Philipp Graf von Flandern,

Armand.

Dein königlicher Wille foll geschehn. — Da hör' ich schon die Prinzen. Nun, der himmel Geb' Deiner Zunge Kraft zur Ueberredung, Und der gerechten Sache ihren Sieg! (Geht ab.)

# 3meiter Auftritt.

Eleonore. Prinz Seinrich. Sottfried und Richard.

#### Cleonore.

Sepd mir willtommen, meine theuern Sohne! Bur guten Stunde fuhre Euch bas Schickal, Uns allen blube Slud aus bem Berein.

#### Beinrich.

Die Bunfche feiner toniglichen Mutter Erfult Pring Deinrich, und erwartet jest, Bor Dir erschienen, jener Rathfel Losung, Mit welchen Armands buntles Bort gespielt.

#### Gottfrieb.

Rach gleicher Fodrung und in gleicher Absicht. Siehst Du auch mich, erhabne Mutter, hier, Um Deines Herzens Bunfche zu vernehmen.

#### Richard.

Du haft nach mir gefchickt, hier bin ich, Mutter; Doch nicht behagte mir ber krumme Weg, Den man den Sohn zu feiner Mutter führte. Richard ist gern, wo's offen geht und kuhn; Soll etwas heimlich und verborgen bleiben, Bahlt nicht auf mich. Ich haffe jede That, Die nicht den freven Blick zur Sonne wendet, Der krumme Weg kann nie der meine sept.

#### Eleonore.

Bollf Du fo wenig Achtung Deiner Mutter, Daß Du ihr gutrauft, was fie von Dir will, Sen mit der hochsten Chre nicht vereinbar?

#### Richard.

Wohl Deiner eignen Mennung darf ich trau'n, Doch kann ich biefe Art, wie Deine Diener Rach ber gemeinen Ansicht ihres Wefens Den Weg Dir bahnen, weder königlich, Noch Deiner Macht und unfer wurdig nennen, Was eine kleine Seele kiug erfann, Das mag für kleine Seelen schicklich heißen; Ein starkes Herz geht blind die g'rade Strafe.

Rann denn ber Burm im Staub berechnen wollen, Bohin ber Abler feinen Fittig tragt?

#### Elebnore.

Serechte Sache will oft langfam reifen. Seheimnifvoll ist jede große That, So lang' sie noch im Reiche ber Gedanken Der Flügel unversuchte Schwingen prüft. Fühlt sie sich stark, die Wolken zu durchbrechen, So fährt sie furchtbar, glübend, wie der Blid Mit einem Schlag vernichtend in das Leben!

#### Beinrich.

Mur rathfelhafter werben Deine Worte t Gefall' es meiner königlichen Mutter, In klarer Rede wolfenlosem Spiel Des herzens tiefe Wennung zu entbeden. Bon einem macht'aen Unschlag ahndet mir, Uls hatt' ich langst schon sedes Wort vernommen, Das unbekannt Dir noch im Busen schläft.

#### Eleonore.

Ihr wift es, Pringen, wie ich Ench von jeher : Mit mutterlicher Bartlichkeit geliebt. Ihr sept mein Swig, mein Glud und meine hoff= nung.

Euch will ich groß sehn in der Menschen Augen, Berherrlicht von dem Glanz der britt'schen Krone, Die ersten helben einer großen Zeit. Kann ich's nun bulden, soll das herz nicht bluten, Wenn ich verachtet an des Baters hof, Als Knaben die behandelt sehe, die. Mit ihrer Thaten sternenhellem Ruhm. Das herz Europa's tochon erfusien könnten?

Barum :must Ihr in fchlechter Jagerluft Der Jugend fchone Rraft verwelten laffen? Er gonnt Guch nicht bie fcnellgeflochtnen Rrange, Er furchtet Guern Muth und Guern Stolk. Er will, ber Sarte ! nicht einmal bie Gohne Bu Rebenbuhlern feines Ruhms. Das Bolt Liebt Gut . Euch lieben die Barone. Gefahrlich, wenn bie Gegenwart erfahet . Welch eine Rraft in biefen Bergen folummert. Darum erftitt et jeben Reim in Gud, Dag er allmablich nicht jum Baume wachfe, Der feinen Ronigsthron befchatten fann. Er finnt auf neue Runfte, Euch noch mehr In bes Geborfams Reffeln einzubrangen . Gin jebes frene Bort wird ihm Berbrechen. Und jeber Belbentraum nahrt ben Berbacht. Bie oft hat er es Guch nicht jugefagt, Benn Ihr mit rafcher Bitte ihn befturmtet : Er follt' ein Feld Guch offnen , Gure Rraft .. Bie fie bem Ronigofohn geziemt, ju prufen. Wann hat er bas gethan? - Go ließ er Dich. Mein Beinrich , wohl ju Englands Ronig falben, Doch feinen Theil haft Du am Regiment, Und eine leere Formel ift's geblieben. Richard heißt Graf von Poitou und Guienne, Fremd aber ift er in dem eignen Land, Und nirgende barf er herrschen und gebieten. Co ift's auch Dir, mein Cohn : Bretagne beißt Dein Bergogthum , boch hat ein Condner Burger Mehr Unfehn bort im Lande, ale Du , Bergog ! Er fpielt mit Gud, er fpielt mit Guren Bunfchen .

Ihr fepb ber freche Spott ber gammerlinge ! Und

Und ich muß ruhig diese Schande sehn', Und muß die Sohne mir verachten laffen !

### Seinrich.

Das follst Du nicht, bep Gott, bas follst Du nicht! Die Welt foll's wiffen, baf heinrich ber Dritte Dem Zweyten nicht an Muth und Große weicht!

#### Richarb.

Berachten, fagtest Du, Mutter? verachten? Das ist ein hartes fürchterliches Wort! — Berachten! mich verachten! — D, mir klingt es Wie Fluch und wie Verdammniß in den Ohren. (Er verliert sich ganz in Gedanken.)

#### Gottfried.

Du hast das Blut in unster Brust emport, Nach großen Thaten schweisen unste Geister. So leuchte mit den Flammen, die Dein Wort In unster Seelen stilles Dunkel warf, Uns auch voran, daß wir den Weg nicht fehlen!

#### Eleonore.

Mas Eurer Gute unbezwinglich war, Dies strenge Berg wird Euer Ernst besiegen. Beigt ihm, daß Ihr den Muth habt, viel zu was gen,

Und gern gesteht er Euch das Rleine zu, Wenn Ihr das Große kun erzwingen konntet. Er sinnt auf neue Plane jest, er will Den letten freven Aufschwung Euch verwehren; — Drum Bieht nach Frankreich. König Ludwig Wird Euch mit offnen Armen gern empfangen.
Körners Trauerspiele. & K.s. W.111.

Philipp von Flandern, Theobald von Blois, Die Grafen von Boulogne und von Eu, Erwarten nur von Euch die ersten Schritte, Und ihre Macht vereint sich schnell mit Euch. Sogar der Schotten König will und helfen.

Es kostet Euch die einz'ge kuhne That, Und heinrichs Stolz beugt sich vor seinen Kindern.

#### Gottfrieb.

Und das ist Guer Rath? Ihr, Mutter, billigt, Daß wir den Krieg erklaren unserm Bater, Bir, seine Sohne, zu dem Feinde fliehn?

#### Elepnore.

Bas foll ich's nicht? — Eu'r Glud ift mie bas Sochfte.

An ihn hat mich das Nothgefet der Alugheit Berglos zu seinem Bortheil nur verkauft, An Euch knupft mich das Heiligste im Leben, Der Mutterliebe sturmisches Gefühl, In Eurem Siege leb' ich, Eurer Freude; Er ist mir fremd, er hat mich nie geliebt, Euch will er schaden, jest ist er mein Feind, Und ihn versolgen kann ich, und verachten.

### Beinrich.

Du haft mein herz getroffen, große Mutter, Ich fuhle mich ergriffen und bewegt, Und große Plane sturmen durch die Seele. Richard, was fagst Du jest? Du blickft so start, Was denkst Du, Bruder?

Richard (wie erwachend.) ... ... ... ... ...

Seinrich. Run, Deine Meynung?

Richarb.

Boruber ?

Beinrich. Saft Du's benn verhort?

Richarb.

3d bachte

BBas Beffere.

Beinrich.

Beffets ? Eleonore.

Richard!

Richarb.

Drum fagt's nur fur; , wovon bie Rebe war.

Beinrich.

Die Mutter rath uns, weil ber Bater nicht Durch Gute fich bewegen laffe, uns, Wie fich's geziemt, ein großes Gelb zu öffnen, Wo jeder feine Kraft bewähren kann, Ihn burch Gewalt, mit frank icher Heeresmacht Bu zwingen, bag —

Richard.

Pfup über Dich, Emporet I Die Waffen tragen gegen Deinen Konig? Dem Baterland im blut'gen Burgerkrieg Die Greuel ber Bergangenheit erneuern, Das willst Du, heinrich? bas kannst Du nur benken?!

Emporung, Knabe, tennft Du benn bie Deft,

Kennst Du ben gapzen Jammer bes Gebankens, Der mit bem Worte durch die Seele heult? Emporung wider unsern Bater! — heinrich'! Heinrich!

Das Wort fam nicht aus Deiner heitern Bruft!

#### Eleonore.

Aus meinem tam's. Was fcmafft Du, ftolger Bungling,

Die großen Plane, bie. Du nicht begreifft?
Die engen Grenzen jener Pflichtgesete,
Die die Natur gemeinen Menschen schrieb,
Und wo sie rasch und glucklich sich bewegen,
Sind eine zentnerschwere Fessellast
Für eines großen Geistes Ablerschwingen.
Das Außerordentliche in dem Leben
hat keine Regel, keinen Zwang, es bringt
Sich sein Geses und seine Tugend mit,
Man darf es nicht mit ird'scher Wage messen,
Man zäumt es nicht mit ird'schen Schranken ein.

#### Richard.

Das laff' ich gelten, Mutter, nur gestehe Daß jedes große, herrliche Gemuth, Dem zwar nicht Regel noch Gefet geschrieben, Doch eben, weil es groß und herrlich ist, Bor solchem Meineid, solcher That erröthet. Die freche Willkuhr kann ich nie vergöttern, Die nur den großen Bosewicht beweißt. Es steht der held nur hoch über der Strast; Weil er hoch stehn muß über aller Schuld!

# Dritter Auftritt

#### Borige. Armanb.

#### Armanb.

Ein Ritter bringt den Brief an Gure Sobeit, Und hrang in mich, ihn schnell zu übergeben.

#### Richarb.

Erlaubt mir Mutter Ronigin ! . . Ger liest, und verrath baben ben Aufruhr feiner Geffible.)

#### Eleonore.

Bas ift Dir ? Es sturmt bas Blut auf die erhipten Wangen, Die Augen glühen, Richard, was ist Dir ?

#### Beinrich.

Bruber!

#### Richard.

Laft mich, laft mich! Ich muß fort, fragt mich nicht,

Ich muß, mit eignen Augen will ich's fon, Und foll bies Berg im Sturm zu Gruche geben.

#### Eleonore.

Was jagt ihn fort in biefem Augenblide, Wo eine Sache folcher Wichtigkeit Ihn unentbehrlich macht in unserm Kreise?

Armand.

Da ist der Brief, der ihm im Zorn entfiel, Er wird das Rathfel lofen.

#### Eleonore.

Gebt! — Bon Southwest: (Liest.)

"Dein Pring! bie Boten, Die wir ausgesenbet, find "Burud, fie melben, baß ein frember Ritter "Faft taglich nach bem Schloffe traben foll, "Und baß die munderfcone Jungfrau ihn . "Bom Coller aus mit Rug und Grug empfange. "Im Ed bes Balbes find fie ihm begegnet, "Er ritt ben mobibefannten Beg, und jest "Liegt fie vielleicht ihm eben in ben Armen! . "Dein Pring entscheibe, ob ich handeln foll." -Sold einem find'ichen Abenteuer opfert Er biefer Stunde wichtige Enticheibung. Der Unbefonnene! Rommt, meine Gobne, Er foll une nicht an bem Entschluffe hindern. Beht's an die rafche That , fo fehlt er nie, Doch taugt er Schlecht, mit faltverftand'gem Ginn Der Moglichkeiten Folge und Gewicht Rach richt'ger Ordnung gludlich abzumagen. Bu folder Rlugheit find mir mehr gewohnt, Das wollen wir mit fcharfem Bibe faffen; Doch git julest ber rafche Mugenblick, Dann trau' ich ihm und feinem Selbenglud, Er haßt ben Rath, er wird bie That nicht haffen ! (Mue ab.)

### Bierter Auftritt.

(Der Schlofigarten von Boobftoct. Ge wirb allmablig Racht.

Reste unb Georg (tommen von ber Geite.)

#### Resle.

Ja, Gottes Segen rubt auf Beinrichs Rrone ! Du fabst ja felbft, ale Du von Irland famft, Wie fich Dein Baterland mit Friedenserangen Und Freudenbluthen jeber Art gefchnidet. Dach jener Beit ber Willfuhr und bes Aufruhrs Brach endlich Biefer Stern Plantagenet Durch Englands lange Betternebel burch. Er ift ber Machtigfte jest in Europa, Salb Frankreich ift ihm unterthan, gib Acht. Das Schottenreich folgt auch noch feinem Scepter. Und welch ein Konig ift es, welch ein Menfch! So rubig groß, fo milb und boch fo furchtbar In feines Bornes bligender Gewalt. Auf diefen Armen trug ich ihn, Du weißt es, Drum ift mir oft ju Muthe, wie ber Gule, Die miffenlos ein Ableren gebrutet. Der fuhne Fremdling nimmt ben Weg gur Gonne, Ich will ihm nach, boch fomell geblenbet fent' ich Die nachtgewohnten Mugen gudend nieber, Indes mein Uar die goldnen Strablen trinkt.

Georg.

Laf einen buffern Zweifel mich geftehn, Der Deines Belben Namen mir umnebelt: Wie konnte Heinrich's offnes, großes Herz So lange Rosamunden hintergehn, Und ihr Vertrau'n mit falscher Kunst betrügen? Die Liebe, die in meiner Seele dammert, Dies treue, klare, selige Gefühl, Ich kann es nicht mit solcher List vereinen; Denn wo zwey Hande in einander fassen, Und wo harmonisch herz zu herzen klingt, Da benk' ich mir des Zutrau'ns heitern himmel Von der Verstellung Molken nicht getrübt.

#### Desle.

D, manchen Kampf hab' ich ihn kampfen febn ... Mit seines Wefons offner herzlichkeit, Und mit ber Sorge, das geliebte West. Durch das gesprochne Wort tief zu betrüben: Doch selber rieth ich zur Verstellung ihm, Denn Rosamundens strenge Tuzend kenn ich, Und mußte sie aus diesem schonen Traume Zu diesem fürchterlichen Tag erwachen, Sie konnte ihrer Liebe nicht entsagen, Und in dem Kampfe brach' ihr ebles Herz.

### Georg.

Doch wie erklart fie fich die Ginfamteit, Wo heinrich feine Liebe klug gefichert?

### Detle.

Die Rache eines reichen, bofen Dheims, Der ihrem Glud zuwider fer, fo glaubt fie, Erlaubt dem Grafen nicht, fie in die Welt Zu fuhren, auch verachtet fie den Prunk und ift hier gern allein mit ihrer Sehnsucht. Georg.

Doch ihre Diener ?

Me & le.

Reiner fennt ben Ronig,

Und als Plantagenet gilt er im Schloffe.

Du wirft nun felbft -

Georg.

Man fommt.

Resle.

'S ift Rosamunbe.

### Bunfter Auftritt.

Borige. Rofamunbemit Gara,
(Aus bem Schloffe.)

Rofamunbe,

Mesle.

Sepb ganz außer Sotgen, Ihn halt gewiß ein wichtiges Geschäft, . . . Sonst lag' er lange schon in Euern Armen.

Rofamunbe.

Es ift mir biesmal ungewöhnlich Angft.

neste.

Menn's Euch beruhigt, reit' ich ihm entgegen,

Rofamunbe.

Thut das, mein guter Ritter. Ich bin ruhig, Sobald ich ihn in Eurer Rabe glaube. Der Wald ist gar so einsam, und er kommt Bu oft allein.

Meste.

Sept unbeforgt, ich reite.

Rosamunde.

Ihr fepb fo gut! Dant, taufenb Dant, mein Bater!

Sa, immer nenn' ich Euch am liebsten fo, Geit sie ben meinen in die Gruft getragen.
Mein guter Bater, fagt, wie dank' ich Euch? —
Resle.

Ihr fend fo lieb, fo mild, fur Euch fich muben, Es ift ein schones, gludliches Gefühl. Ich eile fort, ich will es mir verdienen. (Ab.)

# Secheter Muftritt.

Rosamunbe. Georg. Sara.

Rofamunbe (nach einer Paufe.)

Ihr feht mich fo mit tiefer Behmuth an, Ihr fpottet nicht bes leicht beforgten Beibes, Gewiß, Ihr fühlt ce auch, Ihr kennt es auch, Dies angstliche, dies schmerzenvolle Glud, Um ein geliebtes Leben sich zu sorgen, Mit machsender Emporung ber Gefühle

Der Möglichkeiten icharfgezogne Grenze Im Sturme ber Gebanken zu Gergeffen, Und aus dem heitern Tag der Phantasie Die Schattenseite marternd vorzusuchen, Nicht wahr, Ihr fühlt es?

Grorg.

Ja, ben Gott, Mplaby!
Ihr habt in meine tiefste Brust gesehn:
Ich sorge mich um ein verehrtes Leben.
Noch liegt ein heitrer himmel über ihm,
Doch zweiselnd such' ich mir am Horizont
Die kleinsten Bolkchen auf, und messe sie
Und jede broht mir mit dem nächsten Sturm,
Bur Wetternacht verderblich anzuwachsen,
Und ausgelassen auf ein theures Haupt
Seh' ich der Willkuhr zügellose Basheit.

Rosamunbe.

So ift mir's auch. — Wie man boch schnell fich findet,

Wo ein Gefühl zwen herzen schlagen lagt. Dur wenig Worte haben wir gewechselt, " Erft kurze Stunden fanden uns vereint, Und doch sevd Ihr mir wie ein alter Freund, Und recht vom herzen kommt und geht die Rede. Ihr mußt techt lange, lange bey uns bleiben. hort Ihr? recht lange.

Georg.

Eure Gute, Grafin, Macht mich fehr gludlich. Mag es mir gelingen, Bu Eurem Glud ein fleines benzutragen. Jest laßt mich meinem Nater nach, ich bin Beforgt, er ift vielleicht allein geritten.

Rofamunde. So eilt, herr Ritter, und bringt gute Bothschaft.

Georg (geht ab.)

Siebenter Auftritt.

Rofamunbe. Sara

Ro famunde.
Ich bin so angstlich, feit sich gestern Abends Der tolle Jungling mir zu Füßen warf.
Der ich ben Borfall meinem herrn erzähst?—
Doch nein, er ware gleich zu viel besorgt.
Froh soll er, heiter soll er senn ben mir,
Des rohen Tages Larm und Last vergessen, ameinem herzen saure keine Sorge
Auf meines heinrichs großes ebles herz.—
Roch immer kommt er nicht. D, liebe Sara, Geh' auf ben Soller, sag' mir, was Du siehst, horst Du, mein gutes Madchen?

Sara.

Gern , Du Bolbe t.

(Geht ab.)

### Achter Auftritt.

# Rofamunbe (allein.)

Bo bleibst Du, Beinrich? - Meine Urme ftrecken Sich liebevoll nach Dir in leerer Luft, Das Muge, bas nur Deine Buge fucht, Rebet weinend aus der buftern Dammrung mieber, Und nur vergebens rufen meine Lieder. Bas bift bu fur ein rathfelhaft Gefuhl, Du gitternde Erwartung naber Freude, Gern mit bem Tobe mag ich Dich vergleichen. Es gilt nur wen'ge Stunden Ichweren Rampfs'. Roch einmal will bie Erbe hart gebieten , Doch Muth gefaßt , ber himmel ift nicht weit , Und aus bes ird'ichen Lebens rauhen Zonen , Rren von ben fleinen Gorgen biefer Beit, Schwingt fich bie Seele in bas Reich bes Schonen. Wo alle Schmerzen liebend fich verfohnen. -Sa! Muth gefaßt, ber himmel ift nicht weit! Wie eine Sonnenwende traum' ich jest'. Das matte Muge weinend gugefchloffen, In tiefer Nacht, allein mit meiner Sehnfucht! Doch balb geht an bem Simmel meiner Liebe Der Morgenrothe Ahnbungsstrahl vorüber, Und wie es glubend bort im Often graut, Und ihre lette Thrane nieberthaut .. Rommt flammend ichon ber Brautigam gegangen. . Der Gott umarmt die heitre Strahlenbraut, Und fußt ihr fanft die Ehranen von den Bangen!

Jest kommt er, jest, ich fuhl's, er ist mir nah, Mit jedem Pulsschlag weicht der Lufte Weben, Mit jedem Hufschlag weicht des Bodens Raum, Und immer warmer fuhl' ich seine Kuffe, Die mir der Lufte flucht'ger Wellenschlag Als Bothen seiner Sehnsucht zugesendet. — Er kommt, er kommt, da fällt die Brude nieder, Es klirtt das Schloß, er ist's, ich hab' ihn wies

(Gie fliegt ihm entgegen.)

# neunter Auftritt.

Rofamunde. Seinrich.

Rofamunde.

Mein Beinrich !

Beinrich.

Rosamunde !

· Rofamunde.

Kommft Du endlich!

Drey lange Tage warft Du wieder fern. Wird diefer Wechfel fich benn niemals enden? Drey lange Tage !

Beinrich.

Jede Stunde lag Mit dumpfer Qual in fürchterlicher Ruhe Wie eine Ewigkeit auf meiner Brust. D, konnt' ich's andern !

### Rofamunbe.

Still, vergiß bas jest!
Test bist Du hier, jest halt' ich Dich umschlungen.
Laß Deine Sorgen in ber sauten Welt,
Bring' sie nicht mit in biesen heitern Frieden,
Wo nur die Blume weint im Morgenthaue,
Und Menschenaugen nur die Freude naßt.

#### Beinrich.

Mag nie bas Schickfal biefen himmel truben; Dort furcht' ich nichts, bort mag bas Leben fturmen,

Ich stehe fest, ich fuhle meine Kraft!
Nicht unbewassnet zieht der Mann zum Kampfe, Der treue Panzer schütt die kunne Brust;
Doch in des Friedens unbewachten Tagen,
Wo dunne Seide nur die Brust bedeckt,
Sucht leicht der Dolch sich seinen Weg zum Berzen,
Und tücksch sauernd bricht das Ungluck los.
Nur hier, nur hier den Frieden, England tobe,
Und jeden Greu's verstatte die Natur,
Und jede Schandthat dränge sich zur Sonne,
Nur hier den Frieden, draußen sieh ich sest!

#### Rofamunde.

Die Kinder haben viel von Dir geplaubert. Mich macht das gar so glucklich, wenn die Kleinen Mir auf den Armen Deinen Namen lallen, Und nach dem Bater fragen, ob er nicht Bald wieder komme und mit ihnen spiele. 'S sind gar zu liebe Kinder. — Richard rief, So oft die Thure schlug: "da kommt der Bater! Er bringt ein Schwert für mich, er hat's versproschen!"

### Beinrich.

Der Knabe wird ein wadter Degen werben , Ich hoffe mir von feinem Muthe viel.

#### Rosamunbe.

Du bift heut nicht so heiter als gewöhnlich?
Sonst find die Falten gleich von Deiner Stirne Wenn Deine Rosamunde Dich empfangt, Doch heut gelingt's mir nicht. Was ist Dir, Lieber!

### Seinrich.

Richts von Bebentung. Diefe buffre Beit'. Lagt ja tein Berg in ungeftortem Frieben.

#### Rofamunbe.

heut ift es mehr als bas. D fag' es mir, Dies Recht bes Beibes barf ich von Dir forbern, Da mir bas Glud bas ichonere miggonnt : Des Tages Muben treu mit Dir ju tragen. Ich barf es forbern : Gieb, Du giebft binaus. Und fchlimme Stunden fturmen auf Dein Leben. Du ftehft allein mit Deinem großen Bergen , Und haltft ben Sturm mit Mannertuhnheit aus : Doch mar' mein Plat auch in bem Kampf ber Dir. Dort follt' ich fenn, und nicht im muß'gen Frieden Die ruh'aen Stunden lachelnd hier vertandeln , Benn mein Gemahl mit Lift und 3wietracht ringt. Sich jene Giche, bie bem Better trost, Und himmelmarts bie macht'gen 3weige fenbet, Sie traut auf ihrer Wurgeln alte Rraft, Und' barf ihr trau'n; boch fieb, ba rankt ber Chheu

Die garten Urmen fich an ihr hinan,

Und will ben Stamm fest an die Erde knupfen, Lag'ihm die Freude, wenn et gludlich traumt, Die Eiche stehe fester in dem Sturme, Weil er mit treuer Liebe sie umschlingt, Lag ihm die Freude.

Beinrich.

Aber wenn ber Sturm Der Burgeln Treue aus ber Erbe reift, Und ihre Zweige fnickt, und Donnerfeile Des alten Stammes fuhne Bruft zerfchmettern ?

Rosamunde. So welkt der Epheu und stirbt mit der Eiche; Denn fester schlang er sich um ihren Stamm, Als feine Wurzeln an bas Leben faßten.

Seinrich.

Darf ich es benn ber Belt nie laut bekennen, Belch eine Seele mich fo innig liebt?

Rofamunbe:

Mun, Deinen Rummer ?

Beinrich.

Die Zwietracht fah ich an des Königs Throne, Sah ihn verkannt von seinen liebsten Freunden, Das that mir weh. Was hilft's dem armen Deinrich,

Das England ihn ben gut'gen Ronig heißt? Das die Barone friedlich ihm gehorchen, Das Irland unterjocht ist, und Europa Ihn einen großen helden nennen mag? Unglucklich ist der arme König, an Ein Beib gefchmiebet, bas er tief verachtet. Bon feiner Cobne Arglift überzeugt , Die ftets geruftet finb, ihn ju verrathen. Bo ift bas Glud, bas er vielleicht verbient ? Ja , er verbiente wohl ein beffres Schidfal , Sein marmer Gifer fur bes Landes Bohl, Rur feiner Unterthanen Beil und Frieden, Sein heiß Gefühl fur jebe qute That, Sein reger Wille, überall gu belfen, Wenn er auch mandmal, wenn er oft gefehlt, Ja, bas verbiente mohl ein beffres Schickfal. So aber foll er jeben Tropfen Freube Sich wie ein Dieb erfchleichen , foll fein Gluck, Das er ber Stunde fluchtig rauben muß, -'S ift nur ein Schatten - febem Blid verbergen. Sein Bort bat feine Burger frep gemacht, Er aber blieb ber Sclave feiner Rrone, Gin glangend Opfer fur bas Baterland.

Rofamunbe.

D, wie bedaure ich den guten Ronig !

Beinrich.

Ben Sott, nicht unwerth ift er biefer Thrane.

Rofamunbe.

Du bift ihm wohl von herzen zugethan, Richt mahr?

Beinrich.

Mich ruhrt fein tiefverborgnes Ungthe, Das feine Behmuth oft verrathen laft.

Rofamunbe. .

3d bente mir's ein fürchterlich Gefühl,

An eine Seele sich geschmiedet wiffen, Die man nicht lieben und nicht achten kann, Bielleicht in einem anbetn warmen Herzen Die gleichgestimmte Melodie zu ahnden, Und durch der Kirche unausicklich Band. Gezwungen senn, die Ahndung zu vergeffen. — Die Tugend ist so freundlich sonst, so milb, Doch dent' ich mir sie schaubernd, wenn sie grausam Sich zwischen ird'sche Pslicht und Liebe drängt, Ein heilig Band der Seelen zu zerreisen, Weil das Gefeb der Menschen es verdämmt. Wie dant' ich Dir, Du großer ew'ger Bater, Daß Du mich frensprachst solcher höchsten Qual, Wo alle Herzen jammernd sich verbluten.

D meine Mofamunbe !

(Er teift fie frampfhaft an fic.)

Rofamunbe.

Gott! mas haft Du? Beinrich.

D schlinge Deine Arme fest um mich, Dich pact ein ungeheurer Schauber an, An Deiner Bruft nur schlägt mein Leben wieber.

# Behnter Auftritt.

Borige. Richard. William.

Richard.

Ha! Teufel! — William, laß mich, laß mich

Nicht fo foll er ben himmel mir entwenden , Und mit bem Schwert nur foll dies Spiel fich enden

(Stürgt vor.)

Berführer , giehe !

Rofamunde.

himmel! welche Stimme ?

Seinrich.

Berratheren: — Ich feh' ein blinkend Schwert. In meinen Urm, Geliebte, Dich beschüß' ich, Und frund' die-Welt in Waffen gegen mich!

Richard.

Co flirb ! (Gie fechten.)

-Rofamunbe.

Sa! Sulfe! Sulfe!

Deinrich.

Meuchelmorber ! Richt werth bift Du durch biefen Urm zu fallen.

# Gilfter Auftritt.

Borige. Resle: Georg und Bebiente. (Mit Faceln und biosen Schwertern aus dem Schlass.)

Georg.

Was gibt es?

Richard.

Blofe Schwerter ! Muthig Southwell.

De 81e.

Berratheren !

(Er eilt mit der Jadel bagwifden, fo, bag Ricard und heinrich ftark beleuchtet werben.)

Richard.

Gerechter Gott! mein Bater !

Mesle.

Pring Richard !

Heinrich. Rasender!

Richard.

36 bin verloren !

Milliam.

Der Konig!

Heinrich. Lennst Du mich?

Rofamunbe.

Du , Konig Beineich ?

Barmberg'ger Simmel !

(Gie fintt jufammen.)

Georg.

Rofamunbe! (Batt fie auf.)

Ne 81 e.

Gott !

Gie ffirbt !

Beinrich.

D, Rofamunde! Rofamunde!

Das ift Dein Wert, Berruchter! Fliebe! fliebe,

Daß Deines Konige Born Dich nicht zermalmt !

Billiam.

Rommt, theurer Pring !

Richarb.

Ihr follt von Richard horen !

Desle.

Ungludliche, Bein schöner Traum ift aus, Und Du erwachst verzweifelnd in ber Bahrheit.

(Der Borhang fällt mabrent ber Gruppe.)

# Dritter Aufzug.

(Gin gang einfaches Bimmer.)

# Erfter Auftritt.

Armand (fteht am Eingange.) Billiam (tritt aus ber Seitenthure.)

#### William.

Gleich ift er hier! — Die Antwort war die erfte, Seit gestern Abends.

Armand.

Was ift vorgefallen,

Das biefe Belbenfeele fo ergriff ?

William.

Des herrn Geheimnis muß ich Ench verschweigen, Wenn nicht der Prin; das Siegel selber lost. So viel entded' ich : keine bestre Stunde Für Eure Plane schlug die Schicksalglode. Fast seines Geistes freve Zügel schnett, Eh' seine sichre Faust sie wieder aufgreift, Ihr kount ihn lenten, lent'tihn gut und chelich.

Armand. – Ich folge meiner Königin Befehle, William,

Er fommt!

# 3meiter Auftritt.

Borige. Richard.

#### Armanb.

In biefer Butte, ebler Pring, Muß ich verborgen Englands hoffnung fuchen ? Weit ift's mit Dir gefommen, Albion, Wenn Deine Prinzen nicht frey athmen burfen.

Richard.

Was bringst Du mir ?

Armanb.

Die Kon'gin Mutter fendet Mit biefem Briefe mich und bem Befehl, Dem helben Richard, nicht bem Konigsknaben. Der vor bes Baters Ruthe lauft, was sie Dem tobten Blatte nicht vertrauen wollte, Mit kuhnem Worte in das herz zu bonnern.

Richard.

Gar ftolgen Zone bebient fich meine Mutter,

Armand.

Der Augenblid entschulbige bas Bort.

Richard.

Wohlan, wenn Ihr ben Konigetnaben fucht, In biefer Sutte fucht Ihr ihn vergebens; Richard, ber Belb, feht vor Euch! Armanb.

Beil une , Pring!

Der Lowe ift erwacht in Gurem Bergen.

Richarb.

Bas will bie Konigin ?

Armanb. Berrathen marb

Dem König die geheime Unterredung, Bon der der Liebe rasche Wuth Euch trieb. Nun war das einz'ge heil noch in der Flucht. Heinrich und Gottsried haben sich gerettet, Sie sind nach Frankreich. Euch verfolgt man auch, Und lange bleibt Ihr hier nicht sicher; nur Zwey Wege gibt's: Ergebung heißt der eine, Er führt zum Kerker, führt vielleicht zum Tob. Der andre heißt —

Richard,

Emporung ?

Armanb.

Mothwehr, Pring.

Beigt Euch ber Welt als biefen helbenjungling, Für ben bes Bolfes Liebe flammend fpricht. Ergreift die Waffen, und beschütt ein Leben, Das Euch nicht, bas bem Baterland gehört. Bon Euch erwartet England mächt'ge Thaten Und feiner Borzeit helbengröße wieber; Betrügt ben Glauben Eures Bolfes nicht, Betrügt die Nachwelt nicht um Euer Benfpiel, Das seiner Zukunft göttlich leuchten foll.

Richarb.

D, fpare Deine Worte, Deinen Big, Des Aufruhrs pefterfalltes Schlangenhaupt Mit falschen Lorbeerkranzen aufzuschmuden. Denkst Du, ich sep ein Kind, ich ließe mich Mit buntem Spielwerk fangen, daß ich schnell Und lächelnb noch den bittern Becher leerte? Armsel'ger Thor! Glaub mir, ich bin ein Mann, Ich fühl's in jedem Pulöschlag, jeder Nerve. Die eine Nacht, die fürchterliche Nacht Dat aus dem Anaben sich den Mann geschmiebet, Bey Gott, das Schicksal schwang den hammer gut!— Sag's grad' heraus, was wollt Ihr?

#### Armanb.

König Ludwig Mit vielen frant'ichen Fürsten und Baronen, Der Schotten König, die von Blois und Flandern, Sind einen Schute und Trute Bund eingegangen, Den König seines Thrones zu entseten. Prinz Heinrich soll in England herrscher seyn; Die benden Prinzen, Eure Bruder, haben Die Akte gestern Abends unterschrieben, Nur Eure Schrift sehlt; doch die Fürsten wol-

Solch große Kraft vertrau'n sie Euerm Arm, — Richt ohne Euch die Kriegesfackel schleubern. Drum gilt es Euern Feberzug, und England Wird von vier Seiten siegend angefallen, Ift sept gerächt, und Euer Bater fallt.

#### Richarb.

Der Plan ward jenseits unsers Meers gezeugt, Solch Teufelsanschlag trägt kein britt'scher Boden.

#### Armand.

Entschließt Euch, Pring! Das Schiff liegt fegelfernig, Das Euch nach Friedensufern tragen foll. Das Bolf in Eurer Graffchaft Poitou Und in dem Land Guienne follt Ihr führen; Es ift ein harter Stand, doch Euerm Schwert Und Euerm Glud vertrau'n die Bundesglieder, Sep heinrich doppelt auch fo ftark als Ihr. Entschießt Euch.

> Richard. Was die Solle boch beredt ift! Armanb.

Bollt Ihr gurud? Rein, vormarte, Bicharb,

Port ift ber Sieg, bort ift bas Recht.

Richarb.

Das Recht? — Warum nicht gar die Chre! — Armer Schwäßer ! Mit Deiner Zunge siegst Du nicht, Du siegst Durch dieser Stunde bringen Gewalt.

Gib mir bie Schrift.

Armanb (ben Ceite.)

Gottlob, er unterfcreibt !

Richard.

Mit biefem Bug verpfand' ich meine Ehre, Mit biefem Bug verkauf' ich mein Gewissen, Aufrührer werb' ich gegen meinen König, Berbrecher werb' ich an bem Baterlande Und frommer Liebe heiligstes Geset, Die Kindespflicht, ich trete sie mit Füßen, Und boch, — ich muß! — Die Welt wird mich verbammen,

Doch febr anbre Seele ruf' ich auf, Sie stelle sich in biefes Rampfes Buthen Und greife sich in's Berg, — fie unterschreibt Nein! fein Gebante wiss' es, was ich leibe, Ich kann nicht rudwärts, vorwärts ist die Schust, Ist das Verbrechen, vorwärts ist die Schande, Doch ich kann nicht zurud. Mich jagt das Schick fal,

Mein Stern ging unter, der mich aufrecht hielt, Und tuchisch fturzt die Nacht mich in den Abgrund ! Muth, Richard, Muth, es ist ein rascher Zug, Er endet schnell dies Schwanken deiner Seele, Den Beg zum himmel sucht der Wandrer schwer, Doch eine grade Straße führt zur hölle! (Er unterschreibt.)

Es ist geschehn! — Mun, Armand, — ich bin Euer. Ihr habt mich ganz. Es war kein kleiner Sieg, Schon fühl' ich's hier, hier brennt ber Holle Fouer! Der Sohn erklart dem eignen Bater Krieg, Empörung, rase schwarzes Ungeheuer, Das blutig aus den Hoblienpfuhle stieg! In Flammen geht das Vaterland verloren, Bu jeder Greuelthat bin ich erkohren.

(Alle ab.)

# Dritter Auftritt.

(Bimmer im toniglichen Gchloffe)

Ronig Heinrich, bann Johann.

Seinrich.

Wo find' ich Ruhe? Raftles treibt bie Angst Um Rosamunde mich burch meine Sale. Ohnmächtig lag sie noch , als mich der Bothe Des Kanglers in ben Sturm des Lebens rief. D nicht mein herz nur wogt im Drang der Schmer-

Das ist bem harten Schickfal nicht genug; Nein, auch bes Aufruhrs gift'gen Saamen weckt es, Mein Bolt und meine Krone ift bedroht.

Bas ift Dir, guter Bater? bift fo traurig. — Sorft Du mich nicht? Was ift Dir? Las mich's wiffen.

Sab' ich vielleicht unwissend Dich beleibigt? Straf' mich. Zwar wußt' ich nicht, warum, boch gern

Will ich die unverdiente Strafe leiben, Wenn ich Dich nur recht heiter feben kann. — Du schweigst, und blickt so ftare? — D, sey nicht bos,

Ich kann Dich nicht betrubt, nicht traurig febn, . Mein guter Bater ?

Beinrith.

Ach, bist Du's, Johann ? Richt mabe, Du bist mir treu? —

Johann.

Du kannst mich fragen ! D, laß mich nur erft größer werben , Bater , Dann legst Du Deiner Sorgen ganze Last Auf diese treue Brust , ich trag' sie willig. Warum barf ich jest noch nicht für Dich kampfen, Ich wurfe allen meinen Sanbschuh hin , Die meinen guten Bater kranken konnen.

Seinrich.

Bor foldem Kampf bewahre Dich ber himmel!

Johann.

Sattst Du mich nicht für Deinen wurd'gen Sohn, Warum willft Du Dich meines Schwertes schamen? D, meine Brüber, wie Ihr glücklich send!
Ihr steht schon in der Kraft der Jugenbfülle Als tücht'ge Saulen an des Baters Thron, Und ich muß noch in namenloser Kindheit.
Den Kampf der Zeit vorüberrauschen sehen!

Seinrich.

Renn' Deine Bruber nicht! Schon wurd' ich heiter, Doch ber Berrather Ramen padt mein Berg, Und wirft mich in die alte Racht bes Bornes!

Johann.

Bas ift Die, Bater ?

Beinrich.

Fort mit Dir! fort, fort! Du bift ja auch ihr Sohn, bist Richards Beuber, Fort mit Dir, Schlange! Diese Natternbrut Soll mir nicht langer in bem herzen niften!

Johann.

D. Bater , Du bift bart!

Beinrich,

Konnt' ich's nur fenn,
To recht mit voller, frecher Strenge fepn,
Ich ftanbe nicht so einsam auf dem Abrone,
Es hatte meine Harte sich erobert,
Was meine Liebe leichten Spiels verloren.
Doch noch ist's Zeit. Bis jest war ich nur Vater
Zu meinen Sohnen, ich will König senn,
Und will das herz, das weiche, mit dem Reif

Der Königetrone unbarmherzig zwingen, Daß es ben marmen Lebensichlag verlernt? Sohann.

Was hab' ich Dir gethan? D, sep nicht grausam! Benn meine Brüber, wenn Dich Richard krankte, Bas kann Dein armes Kind bafür? Ich liebe Dich ja so herzlich, Dich so warm, so innig, Mein Leben ist mir theurer nicht als Du. D, sep nicht grausam, Bater, sep nicht hart, Ich hab' es nicht verdient, sep gütig, Bater! Hein rich.

Du armer Knabe ! hab' ich Dich gefranet? Du weinft ? Johann, fep ruhig, ich bin gut. Ich habe Dich verfannt. Bas Deine Bruber Berratherifch an mir verbrochen haben, Ben Gott , Du follft nicht buffen ihre Schulb , Ich weiß, Dein Berg ift frey von folchem Frevel. Dich überlief bee Bornes wilde Gluth. 3ch tenne Dich , Johann , fen ruhig, Cohn , Du bift ber Gingige in biefen Mauern , Dem ich vertrauen barf. Der Ronig Beinrich Mennt mohl das Berg bes Baterlandes fein, Doch fremt ift er im Bergen feiner Rinber. -Bas nenn' ich fie noch meine Gohne? Rein, Sie find es nicht, fie find es nie gemefen ! Mur Du, Johann, nur Du , Du bift mein Sohn, Mein einziger , mein guter lieber Gobn ! Johann.

Das bin ich, Bater, boch bie Bruber find's Ja auch. Sie find gewiß nicht gar fo schlimm, Wie man Dir's vorstellt, 's find ja Deine Kinber. Deinrich.

'S find ihre Rinder auch.

Johann. Der Mutter, frenlich,

Und fehr in Gnaden fteben fie ben ihr, Biel mehr als ich; mich mag fie gar nicht, Bater. Seinrich.

Daran erkenn' ich fie; benn wer mich liebt, Dem war fie immer feinblich abgewenbet.

Johann. Burnft Du auch auf die Mutter?

zurnst Du auch auf wie witter i Heinrich.

Lag bas, Knabe, .

Und gruble nicht, wo Mathfel heilfam find. — Wenn man Dir bose Mahr von ihr berichtet, Sohn, glaub' sie nicht, die Welt ist falfch und hart, Erhalte Dir den Glauben an die Mutter. Der Mensch ist ein verlorner Ball des Lebens, Der an der Eltern Tugend zweiseln muß, Und willenlos mit frecher Prufungshand Der Liebe Altar umstößt in dem Heezen.

### Bierter Auftritt.

Borige. Sumphry Bohun.

Bohun.

Mein großer Konig, stable Deine Bruft Mit Deines Muthes Kraft und Beidengroße, Denn einen Dolch stößt meine schlimme Bothschaft Nach dem Bertrauen Deines großen Berzens, Und meiner Rebe giftgetauchter Pfeil Dringt Dir mit bittern Schmerzew in Me Seele. Beinrich. Beinrich

Bas bringst Du mir, sonft Bothe meiner Giege, Daß Du an Deines Herren Kraft verzagst, Gilt's auch ber Erbe gunze Qual zu tragen ?

3Bohun.

Berratheren in aller Schuld des Worts:

Nicht am Geset allein, bem menschlichen;
Ein Frevel ist gescheh'n an der Natur!

Heinrich.

Bur Sache, Humphen!

Bohun.

Deine Sohne find Rach Frankreich, find hinüber zu bem Feinde, Was hier nur bumpf aus ihren Mienen fprach, Im Donner der Emporung zu vollenden.

Beinrich.

Beflüchtet zu ben Reinden ?

Johann.

Meine Bruber ?

Bohun.

Bum fürchterlichen Bunde fest vereint Auf Schut und Trut mit Ludwig Balois, Den Grafen von Boulogne und von Flandern, Heinrich von Eu, und Theobald von Blois Und Schottlands treuvergestnem König Wilhelm, Erklären Deine Sohne Dir den Krieg. Die Lords von Lester und von Chester sloben Mit den Berrathern, und von allen Seiten Bedroht der Zwietracht Furie Dein Land.

Beinrich.

Brich nicht, mein herz, in foldem Prufungefturme ! Auch Richard, humphry ?

Rorners Erquerfpiele.

Bohun.

Auch Pring Richard,

Tobann,

Gott !

Und ich hatt' ihn so lieb.

Bobun.

Man bat gulest

Berbacht'ge Briefe gludlich aufgefangen, Die uns den gangen Hollenplan verrathen. hier find sie, König?

Heinrich.
Gott! — Bon Leonoren! — Bobun.

Die Grafen von Boulogne und von Klandern Gehn auf die nordlichen Provinzen los, Indes Ludwig Verneuil belagern will, Und die Brecons in Waffen sich erheben. Bugleich fällt Lefter mit gekauften Flandrern In Suffolk ein, die schwierigen Varone Durch Gluck und Benspiel zur Empörung sobernd, Und Wilhelm dringt mit achtzigtausend Mann Nach Deines Landes unbewachtem Derzen. So ist ihr Plan, und große Kampse braucht's, Dies Werk der Holle siegend zu zerstören. Test, Heinrich, gilt's, jeht zeige Dich als König.

Glainville foll bem Schottenheer entgegen, Das treue Bolf ber norblichen Provinzen.

Lauft ungerufen feinen Fahnen gu, Sch kenne fie. Du, humphry, gehft nach Suffolk,

36 traue Deiner oftgepruften Klugheit,

Kein Her hab' ich für Dich, Du mußt es schaffen, Doch dau' ich auf mein ebles Albion, Mitht wie die Sohne wird es mich verrathen, Ich selbst will rasch hinüber, wo der Feind Am ftärksten ist und die Gefahr am größten. Ich will doch sehn, wie weit die Menschweit frevelt, Ob sie es wagen, im Entscheidungskamps Den vatermörderischen Stahl zu schwingen. Laß sechszehn Bothen satteln, meinen Aufruf In meine Britten burch das Land zu tragen. Ruf Glainville sept und ben Lord Moder zu mit, Dann rasch nach Suffolk. Ich erwarte Dich Als Feldherr für die Sache Deines Königs Rach tücht gem Kampf und schohnen.

Bobun.

Du kennst mich, Herr! Die Hochverräther sollen Wich kennen sernen, und berm großen Gret! Richt eher rastet bieses gute Schwert, Bis ich Die Lessers Haupt zu Füsen sege! (1816-)

# Sanfter Auftritt.

Deingich. Johann

### Johann.

D, las mich mit nach Frankreich, guter Bater, -Wenn treulos meine ehrbergesnen Brüber Die Schwerter führen konnen gegen Dich, So wird boch Gott mir und das heil'ge Recht Die Kraft verleihn, daß ich es für Dich führe, Beinrich?

Du madrer Anabe!

Jobann.

. Sieb, fonft beißt es einft:

Die Gohne Beinrichs maren Bochverrather. Und unbefannt mit meinem reinen Bergen Schreibt bie Geschichte mich ju ihrer Schulb.

Deinrich.

Die Butunft wird Dir nicht bie That verfagen, Die Deiner Racwelt Deine Unschulb preift; Jest aber bift Du noch ju fcwach, ich muß Den einz'gen auten 3weig aus meinem Stamme Sorgfaltig huten vor bem blinden Sturme, Der mir vielleicht bie lette Soffnung fnict. Jobann.

Bo foll ich aber bleiben? Ben ber Mutter? 3d tann's nicht, Bater, tann bie bittern Botte Richt überboren, ohne bag bas Berg Sich gegen fie empore. Rimm mich mit Dir. Wenn ich hier bleibe , lern' ich fie verachten.

Beinrich.

D, nimmer laff' ich Dich in biefem Kreife. Ich bringe Dich an einen fichern' Ort. Bereite Dich, wir reiten noch vor Abenb. Johann.

Sieh mich gehorchen. Doch lag mich geftehn : Im liebsten mocht' ich Dir gur Seite ftebn, Und an bes Belben Bepfpiel es ertennen , Barum bie Menfchen Dich ber Große nennen ! D, Bater, Bater, burft' ich mit Dir gehn ! (#6.)

# Sechster Auftritt.

# Beinrich (allein.)

Bie ftebft Du jest fo fabl, fo blatterlos, Du ftolger Baum , ber England überschattef. Sieh , beine Bweige', die bu froh geruhmt , Sie brechen treulos in bem Sturm ber Zage; Und Bolfen tauchen auf am Borigont. Und tragen tief in ihrem Rebelbergen Den Donnerteil, ber bich gerfchmettern foll. Doch Muth, ber Stamm lebt noch, er ift ber alte, Der tampfgewöhnte, fieggeübte Stamm, Der manchen Aequinoctien getrost, Und mit ber Burgel hundertfachen Armen Doch fart und machtig in bie Erbe greift. Die Bweige mogen brechen , mag ber Sturm Den Schmud ber Blatter von ben Zeften reifen, Und Frucht und Bluthe frevelhaft gerfreu'n; Des Lebens ewig junge Belbenfraft Belebt bes alten Stammes farte Safern, Der neue Fruhling treibt ben neuen Reim Und neue Blatter tommen, neue 3meige. Die balb als Mefte muthig fich erheben. Berganglich find bie Schredniffe ber Racht, Doch ewig ift ber Segen , ift bas Leben , Die ichugend um bie Belbeneiche ichweben, Und fie blubt auf in ihrer alten Drecht!

# Siebenter Auftritt.

### Peinrich. Elecuore,

#### Elepno rec

Ich tommte, mich mit Rachbrudt zu beflagen: Beleitige fuhlbich mich, und fower gefräuft. Ein Bothe, den ich nach Paris gefindet, Warb aufgegriffen und in Suft gebracht. Ich fordre ihn zurud, fo wie die Briefe, Die ich bem Kauig, meinem Better foxieb.

Srinrich.

Dier Liegen fiez

Cteonore.

Ergrochen ?"

Beinrich.

Und gelefen !

Cfronore.

Sie find's! — Har Königs Majestär vielleicht Gebacht, ich wurde sie verläugnen, wurde Für fatsch und für erlogen sie erklären, und es beschwören, keinen Theil hatt' ich an meiner Sohne rüst'gem Aufflug? Nein, Peinrich, nein, so seig din ich noch nicht, Das mich des Augenblicks treulose Wendung Zu solcher schlechten Lüge bringen sollte. Ich sag' es laut: ich hasse Dich, ich freue Mich an der Sohne großem Riesenplan. Du magst mich jest versolgen, magst mich tödten, Die volle Rache, die Dich ewig brückt, Ist gar zu suß und jedes Opfers wurdig!

beinrich.

D, triumphire nicht ju fruh; hier fteht Die Krippe fest, wo Deine Hoffnung scheitert. Ich bin der Alte noch, an meine Sahnen hat sich der Sieg gewöhnt, er bleibt mitriften, Und Gottes Jorn kampft gegen meine Feinde.

Cleonore.

Und Du? stehst Du benn aller Suhne fred Auf Deinem Throne? reicht die Hand bis Radies Micht bis zum goldnen Reise Deiner Macht? Meineiblger! — Traumst Du Dir, ungestraft Bleib' ein Bergehn am heisigsten Gefese, Bleibe ber Treubruch an bem schwisten Beibe', Die Deinem Perzen', Beinen Schwisten traute, Und sich von Dir in buhlerischen Brmeit Bergessen sindet und berachter sieht? — Auch sothem Meineid brohr ein Donnerkeit, Und nieberschmetternd fall er auf Dein Haupt!

Dein rich.

Mit frepen Bliden tret' ich ihm entgegen, Denn fein Berbrechen nenn' ich's, fann ich's nemnen,

Der Wahnstnn nur verbamme mein mehicifich Berg. Ich gab Dir meine Hand, Cleonore, Für Englands Wohl und Englands Rube bracht'

Mein häuslich Gluck zum großen Opfer bar; Ich that's als König. Was Du von beim König Berlangen kannst, bab' ich Dit nie verwaigert; Den Glanz der Krone hast Du stees gethellt, Als Königin verehrte Dich mein England, Das Bacerland bezahlte seine Schuld,

Denn nur bas Baterland war Dir verpfanbet: Dem Manne Beinrich warft Du immer fremb. Und was ber geben tonnte, Lieb' und Treut, Das war ja mit ber Rrone nicht verfauft, 36 bueft' es Dir, und will Dir's ewig weigern. Sprich, hab' ich je ben Unftand frech verlett, Bie Du wohl einst? benn meines Namens Chre Bar Dir verfallen als Dein Gigenthum. 36 hab' mein ftilles Glud nur ftill genoffen, Bas ich mir porbehielt als Mann und Menich. Das burft' ich fren und lebensfroh verfchenten . Und feiner wird mich tabeln , ber mich fennt. Sollt' ich bes Lebens gange Luft entbehren, Beil ich fur einen Thron geboren bin ? Ber Taufenbe , fich opfernb , foll begluden , Berliert bas Recht nicht an bas eigne Glud. Ale Ronig bin ich Dir fete treu gewefen , Bar ich ale Menfc Dir treu, ich mare treulos In eines Dergens beiligftem Gefühl, Das feine Geligfeit auch mir verfprochen !

#### Cleonore.

Wie fich die Schlange breht in glatten Worten, Und boch in jeder Sylbe liegt bas Gift. D, schmud' Dich nur mit folden Lorbeetkronen, Und nenn'ss noch erlaubt, und nenn's verdienstlich, Und spiele frech ben Tugenbhelben: heinrich, Die Welt soll Doch am Ende Dich erkennen, Und Dich verdammen. Ich entlarve Dich!

Deinrich.

Mir fehlt bie Beit, auf Eure gift'gen Borte Die gift'ge Antwort zielend abzubruden, Denn es erwartet mich ein erafter Rampf,

Bo ich bie Reime fcnell gertreten merbe. Die Eure Tude aus bem Schlaf gelockt. Ihr fend bes Sochverrathes übermiefen . Doch gar ju fehr nur muß ich Euch verachten . Um ale Berbrecherin Euch zu beftrafen. 3d laffe Euch gurud, nach eigner Billführ Will ich erlauben, fich bas Schloß zu mablen. Wo man ale Kon'gin Guch behandeln wird ; Doch jeben Gurer Schritte werb' ich wiffen , Drum marn' ich fehr vor neuem Dochverrath, Damit nicht England Euern Tod verlange. Ihr follt jedwebe Siegesnachricht fcnell Durch meiner Bothen flucht'gen Ruf erfahren, Denn teine größre Qual tenn' ich fur Euch , Als wenn Plantagenet fonell überwindet , Und ber verhängnifvolle Tag ber Schlacht Den Dochverrath in feinen Teffeln finbet, Und feinen Zoron im Blut ber Gobne grunbet, Und Gottes Engel über England macht! (26.)

# Achter Auftritt.

Eleonore (allein.) .

Und wenn Plantagenet ftolz überwindet, Und der verhängnisvolle Tag der Schlacht Ihr ganzes Heer in seinen Fesseln sindet, Und seinen Thron im Blut der Sohne grundet, Er hat ein grusslich Ende nicht bedacht.— Das Recht kann schlummern, doch die Rache wachtl

### Reunter Auftritt.

(Sarten von Boobstack).

Reste (aus bem Schloft.) Grorg (von ber Seite.)

Gebrg.

Bie geht's mit Rofamunben ?

Resle.

Und heifig ift ber Schmery bes bolben Beibes: Er fpricht fich nicht in wilben Ebranen aus. Die unaufhattfam and ben Augen ftugen , Micht lautes Riagen macht ben Jameiner tuet. Bu groß fur Borte ift ihr Schmerg. Sie wintte. Wir follten und entfernen . Sara blieb . Und mußte brauf die Rinber ju ihr flibren. Rach einer Stunde, bie mich angftlich brudte, Arieb's mich in's Zimmer. Gott, wie fand ich fiel Sprachtos, bas Auge ftarr auf ihre Rinber, Caf fie in gitternber Ergebung ba, Die eine Beilige, fo ernft, fo milb, In fcmerglicher Entzudung angufchauen, Dich fah fie nicht, auch nicht bie Rinber fah fie, Bohl hing ber Bliet etfchopft an ihren Bugen , Doch nicht ber Stern bes Auges trug ihr Bilb. So blieb fie ftarr und enbig bis jum Morgen, Die Rinder Schliefen fanft auf ihrem Schoope, Sie aber fas ein fteinern Bilonis ba, Der Bufen nur flog fturmifch auf und nieber, Und zeugte laut von ihres Bergens Rampf.

Wis endlich aus bes Morgens Nebelschoose Der neue Tag sich klar und heites wand, Da streckte sie auf einmal ihre Arme Wie im Gebete still ber Sonne zu, Sank auf die Kniee, druckte ihre Kinder, Die rasch erwacht, die Assunchen um ste schlangen, Mit einem langen Kusse an das Herz, Und rief bann sankt zu und: "bringt sie zu Bette." Ich trug die Kinder, Sara folgte mir. Ben unster Kuckehr fanden wir die Thure Berschlossen, und durchs Ferster sahn wir jest Das holbe Weib auf ihren Knieen liegen, Und der verklärte Schmerz der wunden Brust.

Seorg.

Und jest ?

Des le.

Gie fehnt sich nach Erholung, 112.
Und will ben Garten ungeffort durchwandeln; 12.
So eben rief sie Saren sanft in's Zimmer.
Sie scheint gefast und wundermilb zu fenn, 12.
Ihr stilles Dulben will bas herz mir brechen,

Georg.

Da bor' ich Sara's Stimme.

Reste.

Ja, sie find's. Gehn wir burch bas Geholz in's Schlof zurud. Mir ahnet immer, heinrich bleibt nicht lange, In jedem Augenblick erwart' ich ihn. (Bewbe ab.)

# Behnter Auftritt.

## Rofamunbe. Sara:

Rofamunbe.

Laf mich hier ausruhn , liebes Mabchen. So! .

Birb Dir nicht leichter unter fregem himmel? Rofam unbe.

Ja, gute Sara. Meines Zimmers Wanbe Sie schauen mich so starr, so finfter an, Und bas Gebalte brudt die bange Seele. hitr ist's so leicht, so frep, kein schlimmer Zwang Begrenzt die Sehnsucht bes entzückten Auges, Weit in die blaue Ferne senkt es sich. hin aber senem luft'gen Spiel ber Wolken, Die flüchtig durch den Sternentempel ziehn, Schwingt sich der Geist in schoner Freyheit auf, Der Erde Zwang, ber Erde Leib vergessend.

Sara.

Sich, wie ber Sommer freundlich Abschied nimmt, Der Aftern fpates, glanzendes Gefchlecht Bringt uns im bunten Wechsel feine Gruse, Und in ber Malve, bie bort blubend fteht, Ertenn' ich froh bes herbstes klare Rabe.

Bin ich benn fremb geworben hier in Boobftod? Es ift mein alter Gerten nicht, bas find, Die Blumen nicht, bie ich mir felbft erzogen, Das find bie guten, treuen Eichen nicht, Die oft in heitrer Stunde mich umrauschten.

Cara.

Bertennft Du Deine alten Freunde, Rofa? Ift die Erinn'rung gang in Dir verwelft?
Rofamunbe.

Siehst Du die Rose? 's war mein Lieblingsstock, Ich hab' ihn alle Tage felbst begoffen, heut konnt' ich's nicht — da hangt er schon die Blathen

Und welft! bie Sonne trifft ihn hart.

Sata.

Der Gartner

Goll ihrt fogleich -

Rofamunde.

D, lag ibn , ante Sara , Es ift boch gar gu fuß, fo ftill verwelten , . Sonn' ihm ben fconen Tod, eh' ihm ber Binter Dit ftrenger Sand ben Schmud herunter reift. Roch einmal fieht bie Rofe bort die Sonne, -Dann fnidt fie um , ber Blatterfrang entfallt , Und fauft entfuhrt ber Beft ben Duft ber Liebe! -Much ich muß ihn noch einmal fehn ; ich weiß es, Richt lange überleb' ich biefe Stunde, Bo ich ihn febe, boch ich muß ihn fehn. -Berbammen fann ich biefe Liebe nie, Ich fann ihr nicht entfagen, fie nicht tobten Sie ift unfterblich wie mein himmlifch Theil. 36 habe ibn geliebt, ich werb' ibn lieben, Denn feinen Zod gibt's fut bas Emige; Doch wie ber milbe, leuchtenbe Smaragd Im goldnen Reif fich graut vor jeber Falfchheit, Daß er gerfplittert an bes Frevlers Sand, Co ift ein Ders voll flarer beil'ger Liebe, . .

Es muß nach furjem Kampfe feufgend brechen, Wenn bleiche Schuld es giftig angehaucht.

Sara.

Doch wiffenlos tannft Du nicht ftrafbar fepn. Bo fam un b.e.

Jest, ba ich's weiß, geziemt mir auch bie Bufa.

So willst Du benn auf ewig von ihm scheiben? Rofam-und e.

Auf ewig, Sara? nein, bort bin ich fein. Die Erbe nur'trennt bie verwandten Gerzen, Jenseit bes Grabes bin ich wieder sein. Dem Leben will ich meine Schuld bezahlen, Rein, trägt der Tod mich zu den reinen Strahlen.

Da bor' ich Beinrichs Stimme.

Rofamunbe.

Gott, er ift's !

Saffe dich, Herz, es gilt ben letten Kampf. Roch diefen Schmerz, und ich hab' überwunden. Ruf' mit die Kinder.

Sara.

D, Dich ftarte Gott!

Er lacheit fanft, er ift mit mit gufrieben. Sara (gebt ab.)

# Gilfter Anftritt.

Rofamunde. Reste. Dann Deineich und Johanne

Desle.

Der König tommt. Faßt Euch geliebte Grafin. Der jungfte Prinz begleitet ihn. Faßt Euch! Und brecht ihm nicht das Berg mit Euern Thranen.

Rofamunde. Sepb unbeforgt, ich fühle Muth und Rraft, Den bittern Relch der Leiden rasch zu leeren. Resle.

Da fommt ber Ronig.

Peinrich (tritt auf.)

Rosamunde! Gott !.

Du bift febr frant.

Rofamunde.

Richt boch, mein theurer Konig. Schwad bin ich freplich, boch, es gibt fich balb.

Beinrich.

Ich bringe Dir ben jungften meinet Sohne. Du wirft ihn nicht verachten, Rosamunde, Du wirft dem Mutterlofen Freundin feyn. Bey Gott, et ift nicht unwerth Deiner Liebe.

Rofamunde.

Sepb mit willfommen, Pring!

Beinrich.

Er bleibt ben Dir.

Rofamunbe.

Um fo willfommner ift er meinem Bergen.

Johann.

Ihr mußt, mir gut fenn, fchone blaffe Frau, Ich lieb' Euch fcon mit meinem erften Blid; Berbienen will ich's wohl, fepb mir nur gut.

Desle.

Rommt, junger herr, Ihr fepb vom Ritt erschöpft, Ihr mogt Guch oben pflegen. Rommt.

Johann.

Gern, Ritter.

Leb' mohl, Du fcone, blaffe Frau, leb' wohl. Mir war recht milb in Deiner lieben Rabe.

Rofamunde.

Gott fegne Guch !

Johann.

Dank für das gute Wort!
.Es foll auch nicht auf schlechten Boben fallen.
(Gebt mit Resle ab.)

3molfter Auftritt.

Deinrich. Rofamunbe.
(Cange Pause.)

Beinrich.

D, meine Rofamunde!
(Er nabert fich ibr, ergreift ibre Dand, und giebt fie naber.)
Rofa=

Rofamunbe.

Herr und König, Macht mich nicht weich, ich wollte ruhig fepn. Ich muß es sepn.

Beinrich. Rannft Du vergeben, Rofa ?

Rofamunde. . Daß Ihr mich hintergingt? D, laft bas, Konig! Ich kann ben Schlaftrunk nicht verdammen, ber

Sold bangen Schmerz fo fanft verfchlummern lies. D, hatt' ich erft im Grab etwachen muffen !

Beinrich.

Und liebft Du Deinen Beinrich wie gubet ?

Rofamunde. Ich liebe Dich, wie ich Dich immer liebte.

Beinrich.

So ftehe nicht fo fern, so ruhig ba, Ich strede meine Arme Dir entgegen, Kontin an dies treue, angstgequalte herz, Und heile meinen Schmerz mit Deinen Ruffen.

Rofamunde

Berlang' es nicht! — Rein! — lag uns recht be-

Der legten Rebe legten Wechfel taufchen.

Beinrich.

So weißt Du ichon, bag treulod meine Gohne Sich wider mich emport, bag ich binüber

Rorners Trauerfpiele. D R. s. W. III.

Nach Frankreich muß, Die freche Gluth zu bampfen, Und bag ich Abschied nehmen will?

Rofamunbe.

Mas hor' ich! Dir broht Gefahr? Du willst nach Frankreich? Gott!

## Beinrich.

Im wilben Aufruhr toben meine Kinder, Mein schändlich Weib hat sie jum Fall gehetst. Johann nur ift mir treu, drum bracht' ich ihn In meines Resle's eluge Obhut, braußen Ist er nicht sicher vor der Mutter Benspiel, Und leicht trant er aus ihren Sanden Gift.

Rofamunbe.

England in Aufruhr gegen folchen Ronig!

Beinrich.

Du ftaunft? Erfuhrst Du's nicht? Du sprachst vom Abschied ? -

Rofamunde.

Sat heinrichs herz verlernt, mich zu verftehn? — Der Abschied gilt uns, fen nun Krieg, fen Frieden. Wir muffen scheiben. Fuhlft Du's nicht wie ich?

Beinrich.

Ich von Die scheiden ? ' Rein, bep'm em'gen himm mel! -

· Rosamunde.

D, fchwore nicht, es mare doch ein Meineib. Wir muffen fcheiben, tag es fchnell gefchehn. Lag mich in Englands fernste Thaler fliehn,

Wo feines Spahers Augen mich entbeden, Dort will ich Gott und meinen Kinbern leben, Und aus ber stillen Nacht ber Einfamkeit An Deiner Liebe schonen Morgen benken.

Beinrich.

Den schnellen Abschied solcher ew gen Liebe! Denn unaufhaltsam jagt mich jest bas Schicksal, Das Vaterland ruft seinen Konig an, Ich muß in wenig Augenblicken scheiben, Und soll Dich niemals, niemals wieberfehn?

Rofamunde.

Du kannst Dich rasch in's wilbe Leben sturzen, Wo tausend Bilber bunt vorüber brangen, Der laute Tag betäubt den stillen Schmerz; Wo aber soll ich Arme Ruhe sinden, Wenn Deines Lebens schöner helbenglanz — Er steht ja so lebendig hier im herzen, — Mit immer neuen Strahlen mich burchlobert? Wenn ich Dich lieben soll, muß ich Dich slieben, Entfernt von Dir ist sie ein himmlisch Gut, In Deiner Rahe bleibt sie ein Verbrechen.

Beinrich.

Mur für bas nuchterne Gefet ber Welt ...

Rofamunbe.

Du lebst auf ihr. Du barfit sie nicht verachten. D, heinrich, biesmal nur besiege Dich! Du konntest fehlen, menschlich fehlen, boch Du mußt aus biesem Branbe Dich erheben, Du mußt Dein eigner Ueberwinder sepn. Du stehst als Ronig groß in ber Geschichte, Die Nachwelt preift den klaren heldenstern,

Gen arober noch als Menich. Ich weiß, Du barfit 218 ein Gewaltiger ber Erbe manches Bergeffen, mas uns anbern Pflicht beißt, barfft Des Burgerlebens enge Schranken brechen; Wer aber jog bie Schranken? Gin Gefühl Bon Recht und Sitte, bas im Ronigshergen So beutlich fteht, als in ber Bettlerbruft. Dir ift's erlaubt, benn feine Ruge trifft Dich, Und feinen Richter fennft Du, als ben Em'gen. Doch weil es Dir erlaubt ift, ein Befet, Das unfre Banbe icheibet, ju verlegen', Beweife Deiner Sapung Beiligfeit, Und bringe bem Befebe mich jum Opfer. Behorfam biefer ftillen Dahnung fenn, . Die leife jedem Pule des Bergens guborcht, Aft fur ben Schwachen fein Berbienft, er muß: -Doch wo bie Willführ einer farten Geele Den fregen Raden bem Gefebeibeugt, Sich felber opfernd im Gefühl bes Rechts. Da fommt bie Beit ber alten Sitte mieber. Und alte Belbenfraft fteht machtig auf.

## Beinrich.

D, welcher Donner fpricht aus diefen Lippen! Du triffft mein Herz, Rofa, Du brichft es auch.

#### Rofamunbe.

Entfage mir ! — Bergib Eleonoren, Bas die verschmahte Liebe nur verbrach. Ein großes Benspiel fehlt in ber Geschichte, Den helben such' ich, beffen helbengroße Es nie vergaß, auch menschlich groß zu sepn. D, laß mich ihn gefunden haben, laß mich Entzudt bem theuern Baterlande fagen: Es ift ber Helb nicht größer als ber Menfch!

## Beinrich.

Gott! meine Rosamunde, Du bift graufam!

#### Rofamunde.

Mur wenige sind gludlich auserkoren, Der Menschheit Abel in der Brust zu tragen, Dem Leben als ein leuchtendes Gestirn Die große Bahn der Tugend vorzuwandeln. Du warst erwählt, o hülle nicht in Bolken Das klare Licht, das Tausenden gehört, Die das Berhängniß an Dich angewiesen. Durchbrich den Nebel, strable auf, Du Sieger, Auch mein Stern bist Du, auch durch meine

Bricht Deiner Seele helbengroßes Bepfpiel. Entfage mir.

## Beinrich.

Dir, Dir entsagen! Rein! Der Krone gern, boch Deiner Liebe nicht.

#### Rofamunbe.

Richt meiner Liebe, o, bie bleibt Dir ewig, Rur bem Besis, bem irbischen, entsage, Der himmtische ift Deines Kampfes Preis. Auf Dich legt Gott das Wohl von Millionen, England ift Deine Braut, die sollst Du lieben, Wir aber sind fur dort uns angetraut. Das Erbenleben ist die Zeit ber Prufung, Dort aber ift bie Ewigteit bes Glude, Und wenn die Sturme Deine Bruft zermalmen, Dort tomm' ich Dir entgegen mit ben Palmen.

Beinrich.

Du Gottliche! - Ja, ich entsage Dir!

Rofamunbe.

Er hat entfagt! - Gieg! er hat ubermunden! -

Beinrich.

D, fegne mich, fieh mich zu Deinen Fugen, Berleihe mir die Kraft, bas rafche Wort In langer Marter muthig zu bewähren.

Rofamunde.

Der Frieden Gottes fen mit Dir, Du Beld ! (Trompetenfios.)

Was gilt bas Zeichen ?

Beinrich.

'S ist bes Schickfals Ruf, Wir muffen scheiben. Rosamunde, nur Noch einmal tomm' an bies gebrochne Herz, Den letten Auß barfft Du mir nicht verweigern.

Rosamunde.

Sep ftart, mein Heinrich, bent', ich fep ein Beib,

Wo fand' ich Raft nach Deiner Ruffe Glub'n! Nein, lag uns ruhig, uns besonnen scheiben. Nimm meine hand, Gott fep mit Dir, leb' Ein Trauerfpiel.

Seinrich.

Rur einen Rug.

Rofamunbe.

Wenn Dir mein Frieden lieb ift, Bitte mich nicht. Ich bin zu fcmach! Leb' wohl.

Seinrich.

keb' wohl! (Will gehn.)

Dreizehnter Auftritt.

(Bie Beinrich gehn will, tommen bie benben Rinber mit Gara auf ihn zugelaufen.)

Borige.

Die Rinber.

Ach, Bater ! Bater !

Beinrich.

Theure Rinder !

(Bebt fie in bie Dobe.)

Bringt Gurer Mutter biefen Abichiebetuf.

Rofamunde.

Mein Heinrich !

(3hm nacheilend und ihm um ben Sals fallend.)

Seintich.

Rosamunde!

Rofamunbe.

Gott, was that ich!

Beinrich.

Bir febn und wieber. (Ab.)

Rofamunde. (Swiften ihren Kinbern nieberknieenb.)

Betet, Rinder, betet !

(Der Borhang fallt.)

# Bierter Aufzug.

. (Bimmer ber Ronigin.)

## Erfter Auftritt.

Eleonore (aus einer Seitenthure.) bann Armand.

#### Eleonore.

Es wird fo laut im Schloß, ich ahne Schlimmes, Es schaubert mir wie Jubel in bas Ohr. Gewiß, ein Bothe ist herein, wo hleibt nur Ar= manb?

Mir pocht bas herz fo angfilich. Ach! ba tommt er . Arm and (tritt ein.)

Ein Ritter bringt fo eben biefen Brief. , Eleonore.

Weißt Du vielleicht -?

Armanb.

Lef't nur. 3ch mag ber Bothe Bu folder Nachricht nicht gewesen fenn.

Gleonore.

Um Gotteswillen! gib. (Biest.) Graf Lester fiet, Der Schotten König, Wilhelm, ift gefangen! So fturze ein, Gebäube meiner Bunsche, Begrabe mich mit deinen Trummern, Gluck, Ihr Saulen meiner Hoffnung, brecht zusammen, Ich bin besiegt!

Armand.

Man will von Frieden wiffen, Den König Ludwig angeboten habe. Wir find verloren, sie verlassen une. Eleonore.

Was hab' ich nun die straubende Natur Bon frommer Sitte teuslisch loggerissen, Was hab' ich Erb' und himmel angerusen, Der Elemente ganzen gift'gen Groll Auf sein verhaßtes haupt heradzudonnern, Umsanst, umsonst, er steht als Ueberwindert Bur helbin hatte mich das Gluck geabelt, Das Ungluck macht mich zur Verbrecherin. Verachtet bin ich, bin verlassen. Ha l Wo, Königin, sind beine Riesenplane? Er steht zu sest für deiner Dolche Stoß, Zu hoch für deiner Pfeile Gift, ihm hat Das falsche Gluck die falsche Brust gepanzert.

Doch eine Stelle, wo er fterblich war, Sat auch ben Peleiben übermunden.

Eleonore.

Sa, Teufel, ich verstehe Dich! Du follst Die Schulerin an mir nicht fo verkennen.

Armanb.

Bu schneller Flucht bereit' ich Deine Diener, Dein reichlich Golb besticht sie leicht, und dann — Eleonore.

Dann ? nun, Du ftodft ?

Armanb. Du, Ron'gin, magft vollenben.

Eleonore.

Bebft Du ichon vor bem Borte, feiger Rnecht, Und haft boch Muth gehabt zu bem Gebanten?

Armanb.

Nun , bann -

Eleonore.

Dann geht's nach Boobfice, Bube ! Die Stelle fuch' ich , wo er fterblich ift.

Armanb.

Die wilbe Rache reift Euch taumelnd fort. Ihr habt vergeffen , Woodftod ift zu feft , Um burch Gewalt es schnell zu überwinden.

Eleonore.

So rathe, Teufel! ftebe nicht fo falt Bep biefer Gluth ber Solle, Die uns leuchtet.

Arman b.

Danet Eurem treuen Anechte, Ronigin, Er hat ben Beg gebahnt gur vollften Rache.

Eleongre.

Du hast -? Sprich, Armand! Armanb.

Durch Dein Gold geblendet, Gelang es mir, ben einz'gen Diener Resle's, Der, was die Nothburft heischt, im nahen Fleden Auf offnem Markte wochentlich erhandelt, Jum Werkzeug Deiner Rache zu verführen. Der alte Nesle, denn des Ritters Kugheit War uns der größte Stein im Wege, trank Ein sichres Gift von seiner Hand bereitet, Jeht ist vermuthlich schon mit ihm vorbey;

Dann auf mein Zeichen öffnen sich die Thore, Und ohne Kampf bezwingen wir die Burg, Sobald wir rasch zur raschen That uns wenden.

Wohlan, ber himmel hat mein Herz belogen, Wilkomm'ner Abgrund, Dir gehör' ich an! Ich ward um meine Seligkeit betrogen, Das Thor der Hölle hat sich aufgethan! Da fühl' ich mich allmächtig hingezogen, Die Rache bricht die schauberhafte Bahn, Es reist mich fort, ich kann nicht widerstreben, Dolch, ziele gut, und wirf den Tod in's Leben! (Bende ab.)

# 3weiter Auftritt.

(Sarten in Boobftod.)

Rofamunde. Sara. Die Rinber.

Rofamunbe.

Es wird boch nicht gefichrlich mit bem Ritter ? Sara.

Ich fürchte fehr! ber atte Rono schüttett Den Kopf nicht ohne Urfach.

Rofamunbe.

Und fo ploglich! - Der Ritter war fo ftart und fraftig noch, Er schien dem Binter wie ein Berg zu trogen, Und schaute hell durch die beschneiten Loden.

Sara.

Es gehe nicht mit rechten Dingen gu, Behaupten viele.

Rofamunbe.

Gott behute uns
Bot foldem nahen, schrecklichen Verrath!
Du machft mich gar zu angstlich, eit' in's Schlof, Sieh, wie es mit dem Alten steht, vielleicht hat er der zarten Weiberpslege nothig.
D, bring' mir Nachricht, weißt ja, welchen Werth Und welche Liebe ich auf Nesle sete, Ein zweiter Vater war er mir. D, laß Der Tochter schone Pflicht mich nicht versaumen.

36 hoffe, gute Bothichaft bring' ich mit. (Mb.)

## Dritter Auftritt.

Rofamunde. Die Kinber.

#### Rofamunbe.

So nimmt benn alles Abschied, was ich liebe. Den einen Freund entführte mir das Leben, Der Tob entführt ben Andern. — Geht mit Gott! — Den einz'gen Wunsch ruft meine Abrane nach, Und stirbt dann sanft in klagender Erinn'rung. Euch hab' ich noch, Euch, meine Kinder. — Richard, Gottfried! Drängt Euch nicht so in meine Arme, Rankt Euch so fest nicht an das Mutterherz, Arglistig sucht mein Auge seine Züge In Euern Zügen wieder, und vergist, Was es in heil'gen Stunde sich gelobte. Ach, seine Augen sind es, ach, sein Lächeln, Es glübt verjüngt auf diesen Lippen auf.

Wo find' ich Frieden vor ben fel'gen Traumen, An die die gluh'nde Seele sich gewohnt! — Euch hab' ich noch! — Wie sich am Horizont In scheidenden Ergluh'n der letten Sonne, Die strahlensluchtig durch den Regen lachelt, Der Farbenbogen durch die Luste schlagt, und seine Brucke aufbaut unterm himmel, So glanzt mir durch des Schmerzes bange Thanen Der Mutterliebe stille Freude zu, Den letten Abend heiter aufzuschmucken. Und doch ist dieses zarte Farbenspiel Des mutterlichen Herzens nur ein Schein, Ein matter Schein am himmel der Gefühle, Wenn man der Liebe heitern Aether sucht, und nur den Nebel sindet und die Thranen!

## Biertet Auftritt.

Borige. Sara.

Sara.

Faffe Dich, Rofamunbe, faffe Dich, Es zielt ein harter Schlag nach Deinem Bergen. Der Ritter -

Rofamunde.

Mun ?

Sara.

Er ift fehr schlecht. Rofamunbe.

Unmöglich!

Sara.

Noch biefen Abend, alfo mennt er felbft, Ermartet et bie Stunde ber Erlofung.

Rofamunbe.

Goft! nun auch bas!

Sara.

Georg ift außer fich.

Der gute Sohn verliert ben beften Bater. Rofamunde.

Ich! wer weint nicht um folch ein ebles Berg! Sara.

Johann fteht tief ergriffen ben bem Alten, Und ftille Thranen feuchten feine Mugen. Rofamunde.

Daran ertenn' ich feines Baters Geift. Sara.

Die guft bes Bimmere brudt ben Sterbenben . Noch einmal will er biefe Erde feben In Ihrer Frenheit, noch einmal ben himmel, Und Abichied nehmen von der ichonen Belt. Sie führen ihn heraus.

Rofamunbe.

D, liebfte Gara,

Bringe bie Rinder fort; ihr geben mirb ja Der Thranen noch genug ju meinen haben.

Bemahre ihrer Jugend Sonnentag .Bor biefem Regenschauer ber Gefühle.

.(Gara geht mit ben Linbern ab.)

# Bunfter Auftritt.

Rofamunde. Reele, geftügt auf Georg und Sohann.

#### Me & I e.

Sep mir zum lettenmal willsommen, Sonne, Jeht kann ich Dir in's glub'nde Antlit schaun, Schon fuhl' ich mich verwandt mit Deinen Strabe len .

Mir ist's, als war' ber Erbenkampf bie Racht, Der Tob die Morgenröthe, und dem Grabe Entsteigt die Sonne der Unsterblichkeit.

Rofamunbe.

26, Bater ! Bater !

1

#### Mesie.

Meine liebe Tochter! Das war't Ihr mir. D, fast Euch, Rosamunde! Ich zahle eine langst verfallne Schuld, Und meinem Gotte dant' ich, daß er mich So schnell und doch so mild zuruckeforbert.

Georg.
Ich bin ein Mann, ich habe viel ertragen, Doch Deine Augen brechen sehn, die Sterne, An die ich meines Lebens Preis geset, Dich zu verlieren! — Sieh, ich konnt' es wiffen, Dein greises Haupt rief oft die Sorge wach, An den Gedanken sollt' ich mich gewöhnen. Doch wer begreift das Unbegreisliche, Wer kann den nie gefühlten Schmerz nur ahnen, Bon einem theuern Leben Abschied nehmen, Mit dem man sich gehoben,

Und eine tuhne Bruft voll Lieb' und Trene, Wo alles Eble foling und alles Gute, In kalter Gruft langfam vermobern sehen! D, keine Seele abnet biefen Jammer!

Sep ruhig, Sohn, Du siehst, ich bin es ja. Micht alle Augen sind mit mir gebrochen, Wo Dir des Antheils Thrane leuchten darf. Sieh, Rosamunde, meine Tochter hat Sie sich genannt, sie wird dir Schwester seyn. Bersprecht mir's, Rosamunde, seyd ihm Schwester. Ja, er verdient's, es schlägt ein brittisch' Herz Boll Kraft und Teeue machtig ihm im Busen.

Rofamunbe.

hier meine hand, Georg, ich bin es Cuch, Und Bruderliebe fur die neue Schwefter Bereidre bammernd ben gerechten Schmerz.

Grorg.

D, Rosamunde! Bater! — Gott der Gnibe, Mit welchem Donner fturmft Du meine Bruft! Resle.

Mein guter Sohn, - 3ch fahl's, balb muß ich icheiben.

Noch etwas bruckt mich schwer: Der Konig hat Mir Rosamunden und den Prinzen hier An's Herz gelegt. Ich gab mein Rittetwort, Mit meiner Ehre steh' ich ein für Bebbe. Georg, Du mußt es losen, wenn vielleicht Ein schwarzes Herz auf schwarze Thaten sanne. Bersteh' mich wohl: dann gilt es jeden Kampf, Nur mit dem Leben läßt Du Rosamunden,

Korners Trauerfpiele.

Den Pringen bier nur mit bem letten Blute. Das fcwore mir !

#### Stora.

Benn ich im letten Tobeskampf erliege, So mahr ich meine ew'ge Seele glaube, So mahr ber herr fur uns gestorben ist, Mit meinem Leben burg' ich fur das Ihre, Der Dolch, ber ihrem herzen gelten soll, Muß erst burch meine Brust die Bahn sich brechen.

Desle.

Der himmel segne Dich, mein wadrer Sohn! Sohann.

D, daß ich hier so ruhig stehen muß, Kann fur den Freund nichts thun, nicht fur tha kampfen,

Richt fur ihn fterben ! - Flieft, ihr feigen Thrunen ,

Ich mar' gern fest und talt, ich fann's nicht fenn, Und weinen muß ich, tann mich nicht bezwingen

#### Desle.

D, nicht ber Thranen fchame Dich, mein Sohn, Genieße diefes schmerzlich stille Glud, Im Sturm ber Lage wird es bald versiegen.

Johann.

Sib Deinen Segen mir, Du beil'ger Greis? Re 51e.

Anie' nieber, Gohn! - Der himmel mag Dich fchuben,

Du trittst in eine wilbemporte Beit, Die Krone feb' ich licht auf Deinem Saupte,

Dann, wann Du auf bem Throne flehst, bann, Ronig,

Dann schäme Dich auch Deiner Thranen nicht, Das menschliche Gefühl verklatt die Krone, Und ber nur, Sohn, der ist der größte Fürst; Der sich den Thron baut in der Menschen herzen. Rofamunde:

Die Augen leuchten Dir, wie dem Verklarten, Du bift am Ziel, o mein geliebter Bater!

Jest siehst Du hell, ein Burger jenes Lebens, Der irb'sche Nebel trubt den Blick nicht mehr:
Sag' mir, kann meine Neue Gott versohnen?

War meine Liebe solche schwere Schuld,
Wie das Geseh der Erbe sie verdammte?

Reslie.

Sott ist die Liebe; wo die Liebe wohnt In foldem reinen herzen, wie das Deine, Ift Gott nicht fern, und alle ird'sche Schuld Lost sich verklart im Morgenroth ber Gnabe. Rofamunbe.

So fegue mich! - und bitte bort für mich! Reste.

Das ird'iche Leben braust in rauben Tonen, Es will ein streng Geset für seine That; Die Liebe lebt im Strahlenreich des Schonen, Und freve Blumen sprossen aus der Saat. Du wolltest sanft den ew'gen Kampf versohnen, Als roh das Glud auf Deine Kranze trat; Doch Muth, nur Muth, die West war Dir entsgegen.

Dort oben ift bas Licht, bort ift Dein Segen ! Ge org.

D , Bater ! Bater !

Resle.

Run jum Abichieb', Rinber !

Lebt mohl , lebt mohl , leb' mohl! ich fubl's', ich fterbe ! -

Roch einmal, Sonne, hauche warm mich an, Dann trage fanft auf ben verwanbten Strahlen. Die em'ge Seele in bas em'ge Licht! -Gott fen mir gnabig!

(Stirbt.)

Geora.

Bater ! Bater !

Johann.

Still !

Lag ibm ben letten Schlaf.

Rofamunbe.

Er hat vollendet ! (Bie bradt ibm bie Mugen gu.)

(Der Borhang fallt mabrent ber Gruppe.)

# Fünfter Aufzug.

(Bimmer bes Ronigs gu Dover.)

# Erfter Auftritt.

Seinrich (aus bem Rabinet zu einem Offizier.)

Beinrich.

Du eilst nach London! Diese Briefe ba An den Lord Kanzler. — Dort verkund' es laut: Ich hatte Siegesbothschaft vom Lord Stepen, Der Hochverrath der Sohne sey gezüchtigt, Ludwig geschlagen, Graf Boulogne todt, Zum Frieden unterhandelten die Feinde, Richt nothig sey mein Arm jenseit des Meeres, Plantagenet bleibe auf Albion, Den Schottenkönig rasch zu überwinden, Und den meineid'gen Freyherrn Mann zu stehn. Rimm Dir das beste Pferd aus meinem Stalle, Schnell sey die Bothschaft, denn der Sieg war schnell.

## Beinrich (allein.)

(Aritt an's genfter und foaut binaus. Cange Paufe.)

Die bort bas Meer, als war's ber Liebe Sebnen. Die feine Bellen nach bem Ufer treibt. Bolluftig um bie icone Infel gittert , Und feine meiden Gilberarme ben Billfomm'nen Rreis um die Geliebte giebn , So ift ein junges Berg in feiner Liebe, Das gern ber Geele beil'ge Sympathie Bu einem mag'ichen Rrange winden mochte, Die holbe Braut vor jedem fremden Blid. Bor jedem fremden Borte fanft ju fchirmen, Daß fie einfam' mit ihrer Gehnfucht fen, Und all ihr Eraumen bem Geliebten ichente. Dort, wo bie fernen Rreibefelfen ichimmern , Dort gebt ber laute Zag bes Welttheils an. Dort jog die große Mutter feine Grenze. Leicht übersprungen ift ber Bach , ber Berg Leicht überflettert, und bie beil'ge Mauer Des em'gen Rechtes, bie unfichtbar fonft Um jedes Gigenthum ben Gurtel webte, Sturit in bem Rampf ber frechen Willfuhr ein. Des feften Bobens Treue ift erschuttert; Doch fcon befrangt, und munberbar gefchirmt, Prangft bu, mein Albion , in beinen Meeren, Mls eine Burg ber Frenheit und bes Rechts, Und jebe Belle wird bein Schilb, es brangen Die Fluthen fich in freper Luft bergu . Dir, blubend Land, bas fie als fconen Raub Bon ben verzweigten Bergen losgeriffen, Mit treuer Rraft ein fichrer Ball gut ftehn. Wie man in tiefer Schacht aus tauben Banben

Dft flare, leuchtenbe Ernftalle folagt, Wo man den rauben Sandftein nur erwartet, Und mo ber Bergmann uns ergabit, es batten Die feinern Stoffe ftill fich angezogen, Und tros bem Sturme ber daot'ichen Racht In ber bamale bie Elemente fampften . Mitten in biefen formenlofen Daffen Dem heimlichen Gefete alles Ochonen Dit munderbarer Treue fich ergeben, Und ben Groffall aus bunfler Racht gelodt. Solche Ernftallenbluthe bift bu, England, In ber gemeinen Bergart biefer Erbe. So blubteft bu nach bammernben Gefühlen Umbraust von einem tiefgefuntnen Leben Mus rohem Stoff jum Parabiefe auf! -Und biefe icone Belt foll untergebn ? In der Parthepen wild unband'gem Frevel Soll beine Frenheit fallen und bein Thron? -Mein, Albion, bu wirft, bu batfft es nicht! Reft , wie bu ftehft in beiner Bluthen Unfturm , Will ich, bein Ronig, biefen Deutern trogen ! Sie hat bich meine Braut genannt, ich babe Sur bich bem bochften Erbenglud entfagt, Mein , nicht umfonft will ich bas Opfer bringen, 36 will im Glang, will bich im Siege febn . Und mußt' ich auch fur bich jum Lobe gehn! Dann , England, fag' es ihr auf meinem Grabe : Dag ich mein beilig Bort gehalten babe!

3meiter Auftritt.

Seinrich, Sumphry Bohun,

Ворци.

Beil Dir, Pfantagenet, Beil meinem Sonig !

Beinrich.

Wie? Du in Dover, und mit foldhem Antlit, In beffen Bugen hohe Freude glangt ? Bas bringft Du mir?

Bohun.

Dem Sieger bring' ich Sieg! Lord Lefter fiel, bie Schotten find geschlagen, Und Konig Wilhelm ift in Beiner Sand.

Beinrich.

Unmöglich! — Bobun, traum' ich ? Lefter fiel? Die Schotten find geschlagen ? — Berr bes hime mels,

Du bift gerecht, und beine Band ift fcnell.

Bohun,

Lord Lefter bot Dep Suffolf mir bie Schlacht: Mein, Geer war klein, boch groß war mein Bets trau'n

Auf Gott und auf Dein Recht, ich nahm sie an, Und nach zehrständigem farchterlichen Kampf Entstohn die fremden Soldner, und der Lord Fiel als Gefangener in unfre Macht. Er harrt auf Deinen Richterspruch.

Beinrich.

Er fterbe!

Bohung.
Als nun die übrigen emporten Freyherrn Den Rabelsführer also enden sahen, So warfen sie rasch ihre Waffen nieder, Und öffneten die Burgen, Deiner Gnade Bertrauend ihre Ehre wie ihr Leben. Der Graf von Ferras, Roger von Mombray Und zwanzig andre wollen tiefgeheugt Bu beinen Fusen um Dein Mitleid fiehen.

Seinrich,

Ich laffe gern ben Stern ber Gnabe leuchten. Sie haben mir fich felbst anheim gestellt, Und wie fie mir vertraut, vertrau ich ihnen,

#### Bobun,

Als ich ben frechen Aufeuhr so getilgt, Wollt' ich mich eben hin nach Norden wenden, Um bann mit Glainville's kleinem heer vereint Den Schottenkönig aus bem Land zu schlagen; Doch mir entgegen kam der Siegesbothe. Die Feinde traumten sich auf sicherm Plat, Da hatte Ralph sie glücklich überfallen, Was sliehen konnte, flob, nur König Wilhelm Warf sich entgegen mit fast hundert Reitern, Doch schuell umzingelt ward er, und gefangen,

Beinrich.

Bo ist ber König?

Bohun.

Unter strenger Wacht Sab' ich ihn in den Tower bringen saffen. — Als ich mein Vaterland nun ruhig fah, Bolte' ich der Erste fenn, die Siegesbothschaft.

Aus treuer Bruft Dir groblich juzujubeln, Drum warf ich mich bebend auf's Pferb. Run bente

Dir mein Erstaunen, als ich hier erfuhr, Du fenst noch nicht hinuber zu ben Franken, Doch Siegesbothschaft hatt'st Du vom Lord Stepen, Und rubig sep es bruben so wie hier.

Beinrich.

Las mich Dir banten, madrer, treuer Kriegsheld! Komm an mein herz, und fuhl's an feinen Schlägen,

Bie fehr Dein Ronig Dir verpflichtet ift.

Bohun.

Mein gut'ger Konig !

Beineich.

Menne, mich gerecht.

Mein Reich foll's wiffen , mas ich Dir verbanfe.

Bohun.

Bil's mabr, ber Franke ließ um Friebe bitten?

Beintich.

Bur Unterredung hat er mich beschieben, Wo er bienstfertig uns verfohnen will, Mich und bie Pringen.

Bohun.

Und Du nahmft es an?

Beinrich.

Ich that's, wie sehr sich auch mein Berg emport, Auf meines Feindes Seite sie zu sehn; Doch meine Sohne sind sie nicht, sie sind mir Nicht naber als bie übrigen Barone, Und gleiche Uhndung hatten fie verbient, Ja wohl noch argre.

Bohun.

Laf ben Frieden walten. Du kannst bedingen, benn bie Macht ist Dein. Doch nicht zu frenge magt Du sie gebrauchen, Der Frieden ist auch eines Opfers werth. Doch fprich, bast Du von Richard keine Kunde?

Beinrich.

Der Bolltopf hat nach Poitiers fich geworfen, Und wehrt fich wie ein Rasender. Er hat Des Konigs Friedensantrag frech verschmaht, Und brepmal fiel er aus und schlug mein heer, Ift's auch an Bahl ihm doppelt überlegen.

Bohun.

Ein ebler Beift ift in bem jungen Lowen.

Scinrich. .

Daf Euch die Frechheit immer ebel heißt!
Hat einer nur den Muth, was heilig sonst
Und chrenswerth geachtet wird im Leben,
Mit frechen Sanden tollkuhn anzufallen,
Sleich macht Ihr ihn zum Belden, macht ihn groß,
Und zählt ihn zu den Sternen der Geschichte.
D, nicht die Frechheit macht den Helden aus,
Die ruchlos jedes Heiligste verspottet.
Leicht übersprungen ist der Menscheit Grenze;
Die an die Hölle stößt, zu dieser Wagniß
Bedarf es nur gemeiner Schlechtigkeit;
Doch jene andre Grenze, die den himmel
Berührt, will mit der Seele höchstem Schwunge
Auf reiner Bahn nur überssogen sepn.

Bobun.

Der Pring ift ein Berführter.

Peineich.

Ihm gur Chre Glaub' ich bas nicht, viel fleber will ich, bas er In freper That ben Weg gum Abgrund mahlte, Als bas er schmach genug gewesen, sich als Spiel Der fremben Willführ fraftlos zu ergeben. Jeht tomm, und las uns in vertrautem Rath Den Frieden und das Baterland bebenken.

(Bepbe jur Ceite ab.)

# Dritter Auftritt.

Richard. William (in Manteln.)

Billiam.

Seliebter Pring! fturgt Euch nicht in's Berberben! Richarb.

In bem Berberben blubt ein ew'ges Beil! Las mich, ich muß zu feinen Fußen liegen, Richt eber fommt bas Glud in meine Bruft.

William,

Ihr fepb ber Baterfirenge preis gegeben, Wenn man Euch hier entbedt.

Richarb.

Das foll man nicht, Ich stelle mich ihm felber vor die Augen. William.

Den alten Lowen habt Ihr schwer gereigt, Euch haßt er boppelt!

Richard.

Gut; verdient' ich boppelt Den haß, er muß mich bennoch wieder lieben, Mich nicht verachten, ich mag fonst nicht leben, Ich bin gefallen, ich bin schlecht gewesen, Ich bin's gewesen. Richte, wer da will, Wenn es ein Mensch ist, er wird gnabig richten; Doch war ich kein gemeiner Bosewicht, Drum greif ich auch nach ungemeiner Reue. Ich will das Leben zum Bergessen zwingen, Es soll mich wieder achten, ja, es muß!

Billiam.

Der Sturm ber Rache ift fcnell ausgebraust. Rich arb.

Du tennft mich boch ju gut, William, um Areus bruch

Und Falfcheit meinem Bergen guzumuthen. Der Donner ber Gefühle tounte mich In rafchet That zum Rand bes Abgrunds fchmete tern,

Doch ich erwachte, und ber Wahn war aus. Die Rache ist ein Erbtheil schwächer Seelen, Ihr Plat ist nicht in dieser starten Brust. Ja, ich etwachte, und sah mich mit Schaubern Bon teuslischem Gewebe rings verstrickt; Da galt es Kraft, zu der verlaßnen Bahn Der guten Sache ked sich durchzuschlagen, Wär's auch mit Opfer jedes höchsten Guts. Die Brüder krochen hinter Ludwigs Thren,

Und wollten, die Berachtlichen ! fie wollten , Die Sohne mit bem Bater , Frieden forliegen , Die Reind mit Feind nach unentschiedner Schlacht! Bab's bier noch einen Bweifel ? Beinrich fonnte Bon unferm Meutervoll vertrieben werden, Er aber war ber Sieger vor bem Rampf, Und mar's geblieben nach verlornen Schlachten . Denn ben ihm fand die Ehre und bas Recht! -Richt lange tonnte Richard fich verirren. Richt biefe frembe Bunge zwischen fich Und feines Baters edlem Bergen bulben; Doch auch nicht feig wollt' er vor ihm erfcheinen . Richt als ein Uebermundner mocht' er ftehn, Mis Sieger wirft er fest fich vor ihm nieber, Und alaube mir , ben Gobn erfennt er wieber ! Milliam.

36 hore tommen, Pring, es wird zu fpat. Richarb.

Berlierst Du Dein Bertrau'n auf meine Stimme? Fliebe getroft, hier brauch' ich keinen Freund. Der Sohn muß sich ben Weg zum Baterbergen Durch keinen Dritten zeigen laffen.

William.

Pring,
Ich laffe Euch mit Schmerzen hier zurud:
Doch tonnt' ich's nicht ertragen, wenn ich Euch
Mit frecher Strenge mußte strafen sehn.
Ich hab' ein Schwert, bas mocht' ich nicht vegeffen,
Drum geh' ich lieber. Gott beschütze Euch! (1865)

## Bierter Auftritt.

Richard (allein.)

Sich vor dem Bater, vor dem Rechte beugen, Rein, Billiam, nein, das ift tein Schimpf, ich richte

Rur um so stolzer meisten Blick zur Sonne. Ein freyes Auge trägt der kühne Aar; Fühl' ich im herzen seiner Schwingen Kraft, Das schön're Eigenthum muß ich bewahren, Daß mich der Strahl des Lichtes nicht verblendet. Bon großer. Arbeit ward mir prophezeiht, Beginne denn der Cyclus meiner Thaten Mit meines herzens eignem schwersten Sieg! — Man kommt! — Er ist's! — Nun schlägst du, große Stunde!

(Er gieht fich etwas jurad.)

## Banfter Auftritt.

Richarb. Beinrich. Bohun.

### Beintich.

Es bleibt bep bem Entschluß: mit Ludwig Frieden, Und meine ganze Macht auf ben Berwegnen! Er muß sich mie ergeben, benn nicht eher Darf ich mich Sieget nennen, als bis Richard Bu meinen Tugen liegt. Richard (wirft fic ihm zu güpen.)

Renne Dich Gieger!

Beintich.

Du, Richard, hier ?

Bohun.

Det Pring !

Dicharb.

36 bin's , mein Bater.

Beintith.

Berrather ! mas trieb Dich ?

Richard.

Das Recht, bie Ehre, ind' ich fie .

Bu meines Baters Fußen find' ich fie , Die ich vergebens fuchte in ben Schlachten.

Seinrich.

Bift Du geschlagen? Schickt Northumberland Dich ale Gefang'nen ?

Richarb. .

Heinrich bentt fo klein Bon feinem Sohne nicht, bag er fich schlagen, Das er fich fangen ließe.

Beinrith.

Unbegreiffich !

Richard.

Frepwillig komm ich her aus Poitiers, Northumberland hab' ich viermal geworfen, Berstreut sind seine Schaaren, et gefangen, Ich bin ber Sieger nach bem Recht bes Schwerts, Doch hier im herzen bin ich überwunden.

Deintich.

Beinrich.

Du, Du ber Gieger, und gu meinen Fugen? Richarb.

Der Weg ber Ehre führte mich hieher. Bon meinen Brüdern hort' ich, wie verächtlich Sie hinter Ludwigs Throne sich verstedt, Wie sie von ihres Baters großem Herzen Durch dieses Frankenkönigs fremde Macht Den Frieden heuchlerisch erschleichen wollen; Das hat in mir das tiefste Herz emport! — Bas! eine fremde Junge soll sich kalt Und giftig zwischen Sohn und Bater drängen? Ich soll mit meinem Bater die Vergebung Behandeln, wie ein schlechtes, ird'sches Gut? Sie sind besiegt, sie mogen sich bedingen, Ich war der Sieger, ich ergebe mich.

Beinrich.

3d werbe irre an ber Menfcheit Grenze.

Bohun.

Sagt' ich es nicht? Es ift ein großes Berg! Richard.

Du wirst boch Deinen Richard barauf kennen, Daß nicht ber außre Zwang ihn hergeführt.
Frey war mein Poitiers, und kam Dein Heer, Das die Bretons und Barbengons geschlagen, Und König Ludwigs Macht nach Berneuil trieb, Bereint auf meine kleine schwache Schaar, Wich liebte sie, sie war' mit mir gestorben, Und die erstürmte Beste war' mein Grab; — Mich aber zog die inn're Stimme her; Ich bin gefallen, ich bin tief gefallen, Das ist der Weg, auf dem ich steigen kann.

### Seinrich.

Und was erwarteft Du von meiner Strenge? Du haft die Krone nicht allein verlett, Du haft auch frech ein Baterherz zerriffen.

### Richard.

Mein schulbig haupt leg' ich zu Deinen Fugen, Mein Leben geb' ich frey in Deine hand. Und waren's leere Traume, die ich traumte' Bon meiner Tage lichtem helbenglanz, Und muß ich sterben, nun, es war kein Traum, Der mir vom schönen helbentob erzählte. — Wenn mir ber Bater nie vergeben kann, Freywillig sterbend muß ich ihn versohnen.

Beinrich.

Und Rofamunbe ?

#### Richarb.

War mein guter Engel!
Der Sturm bet Liebe riß mich in ben Abgrund,
Da ging das heitre, selige Gestirn,
Das ich im Strubel des Gefühls verkannte,
Rlar in der Wetternacht des Ungluds auf.
Nicht mehr der rohe irdische Besith
War meiner wilden Sehnsucht Ziel und Streben,
Ich fühlt' es tief, die Liebe musse mich
Veredeln, nicht zertreten, und ihr Bild
Schloß einen mag'schen Kreis um meine Seele,
Und ich erwachte aus der wilden Nacht.
Sie wird als eine Sonne meines Lebens
Vorleuchtend wandeln meine Helbenbahn,
An ihre Strahlen knüpf' ich meine Sehnsucht,
Rein ist ihr Licht, rein sen auch meine Lat!

Ich barf fie nicht befigen und erkampfen, Doch meines Lebens Zauber barf fie fenn! Beinrich.

Auf welche Antwort hast Du Dich bereftet? War'st Du jest Vater, sag' mir Deinen Sptuch.
Richard.

Ein großes herz fichrt stets die gleiche Sprache: Ich bin Dein'Sohn, ich ahne Deinen Geift, Ia, Bater, Du vergibst!

٠,

Beinrich.

Ja ' ich vergebe,

Komm an mein hers, Du junger, wilber helb! Dein Fall hat mir die stolze Brust zerriffen, Doch dieses große, sellge Gefühl Ben Deinem Siege überwiegt den Schmerz, Und macht mich zu dem glucklichsten der Bater! Richard.

Gib, Bater, mir ein Zeichen Deiner Sulb, Gib meinem Schwerte Raum, ce zu verdienen. beinrich.

Wohlan! In's heil'ge Land gelobt' ich einst Das fromme Bolk ber Christen zu begleiten, Und zu besuchen meines Herren Grab, Bon bem ich Kron' und Reich zu Lehen trage; Doch Englands Wohl laßt mich mein Seelenwohl Bergessen. Ziehe Du für mich, mein Richard, Und bete dort für den verföhnten Bater.

Richard.

Wie ftolz, wie gludlich machft Du Deinen Cohn!

# Sechster Muftritt.

## Borige. Ein Dffizier.

Beinrich.

Bas bringft Du mir ?

Offigier.

Dies Schreiben Deines Ranglers.

Wohl eine wicht'ge Radricht schließt es ein, Die hochste Gile ward mir anbefohlen.

Heintich (entfaltet bas Schreiben.)

Bas mirb es geben ?

Richard.

Bater, Du wirft blaß!

Bobun.

Um Gottes Willen, theurer Berr! mas ift Gud?

Beinrich.

Laft fatteln, fcnell es wantt ein theures Leben!
(Der Offigier gebt ab.)

Cleonore ift entflohn, nach Woodfiod Nahm fie den Weg. Gott, wenn ich fie errathe!

Richard.

Sa! meine Mutter!

Seinrich.

Dier braucht's rasche That 1 Mich fast ber Uhnung fürchterliches Beben, Und Tobesschauer bringt auf mich herein! Es ift tein Preis zu hoch fur folch ein Leben, Rehm't Kron und Reich, fie muß gerettet fent! Werft Euch auf's Pferd, last alle Zügel schießen, Und galt's mein Blut, nur ihr Blut darf nicht fließen!

(Mue ab.)

# Giebenter Auftritt.

(Gine halle im Schloffe von Boobstod. Im hintergrunde ber Sarg mit Canbelabern rings umgeben. Auf bem Sarge die Zeichen ber Ritterwurde: Schwert, Schilb und Sporen 2c.)

Rosamunde. Johann. Georg. Das Sausgefinde. (Alle in tieffter Trauer.)

Georg ftagt fich auf Johann.

Rofam unbe (lebnt an bem Garge.)

Berklarter Schatten, schaue freundlich nieber, Und tofe unfern Schmerz in fanfte Thranen. Du haft vollendet, Deine Zeit war aus, Und aus bem Kampf gingst Du zum ew'gen Siege.

Georg.

Da liegt nun Alles, was ich hochgeachtet, Bas ich im heiligsten Gefühl verehrte, Da liegt es hingeopfert, tobt, tobt, tobt! — Das Herz schlägt nicht, an das ich einst begeistert Nach meiner ersten Helbenarbeit sank, Die Augen sind gebrochen, die mir freundlich Die stille Bahn zur Tugend vorgeleuchtet, Die hand ist kalt, die mich den Weg geführt, Und mir den Segen gab auf meine Reise. Todt! todt! Gott! 's ist ein gräßlicher Gedanke, So ganz geschieden sewn für biese Welt, Nicht mehr der Liebe frommes Wort von den Geliebten Lippen kuffend wegzutrinken, Nicht an des Freundesherzens warmem Schlag Den stillen Ruf der Seele zu erkennen, So ganz geschieden sewn, so ganz verlassen, So ganz allein auf dieser weiten Erde!

## Rofamunde.

Der Bater bat mich , Dich zu tröften. Komm Gib Deine Sand mir über feinem Sarg. Ich liebe Dich mit schwesterlicher Liebe , Die brüderliche schlage mir picht ab.

### Georg.

D meine Schwefter !

### Rofamunde.

Sieh, wir stehen jest Allein! ich bin ja auch verwaist mit Dir, Und bin ja auch verlaffen! — Laf uns denn Bereint ben Schmerz ertragen, frouten wir Uns boch vereint in feiner Baterliebe.

### Johann.

Richt mich vergest in Eurem schonen Bunbe. Berftost mich nicht, nehmt meine Liebe an, Sie foll Euch ewig bleiben !

### Rofamunbe.

Komm, schöner Knabe, lege Deine Sand In unfre Sande. — Run, verklarter Schatten, Mun schau' auf und und fegne Deine Kinder.

(Lange Paufe.)

## Achter Auftritt.

Borige. Sara.

#### Sara.

Um Gotteswillen, rettet uns Georg! Bewaffnet Bolf bringt in das Schloß, die Bachen Um außern Thore sind entflohn, sie sturmen Schon in den hof! — Drettet, rettet!

Rofamunde.

Rettet !

Bott! meine Rinber !

#### Georg.

Sa, Berratheren ! (Am Fenfter.)

Die Farbe tenn' ich. Run, benm großen himmel, Sie sollen einen schweren Rampf bestehn!
Ich habe mich mit meinem Blut verpfandet,
Ich muß sie retten, oder untergehn.
Kommt, wadre Britten, tommt! D weine nicht,

Lag mich bas Recht, bas Du mir gabft, erwerben, Mich treibt mein Schwur, mich treibt die Rin-

Der Bruber foll fur feine Schwefter fterben ! (Mb mit ben Anechten.)

## Reunter Auftritt.

Rofamunbe. Johann. Sara

Rofamunbe.

(Johann , ber folgen will , jurudhaltenb.)

Bas wollt Ihr, Pring?

Johann.

. Ihm nach!

Rofamunbe.

Send Ihr von Sinnen?

Mein, nein, Ihr bleibt!

Johann.

Last mich, ich muß ihm nach.

Rofamunbe.

Bas foll ber Knabe in bem Mannertampfe? Ich laff' Euch nicht!

Johann.

He! hort Ihr's?

(Bum Genfter eilenb.)

Rosamunde.

Sara! Sara!

Sol' mir bie Rinder, fcnell um Gotteswillen! 26, meine Rinder'! meine Rinder!

Sara (ab.)

Johann.

Ha!

Da kampfen sie! Georg ficht wie ein Lowe, Die kleine Schaar steht kuhn und felsenfest! Die Feinde weichen. —

Rofamunbe.

Feig find alle Buben I

Johann.

Gerechter Gott!

Rosamunde. Was ist's?

Johann.

Georg fturgt in bie Anice! Rofamunbe.

Ift er verwundet?

Johann.

Tobtlich! Gott, er fallt, und triumphirend brechen die Verrather Ueber die Leiche sich die Morderbahn. Sie fturmen in das Schloß.

Rofamunbe.

3ch bin verloren!

Johann.

Roch bift Du's nicht. Ich fuhl ber Nesle Geist In meiner Bruft. Ich bin ihr Erbe. Sa!

(Das Schwert vom Garge reifenb.)

Der Bater gibt bas Schwert, ber Cohn bas Ber-

Sie führen mich jum ersten Selbenwerke! Auch mir fann Gott ben Stea verleih'n, auch mir ! Der Arm ift schwach , bas herz fuhlt Riefenstarke ! (Er fürzt auf bie Thure gu-)

## Behnter Auftritt.

Borige. Armand mit Anechten, bann.

Johann.

Burud, Berrather !

Armanb.

Pring, ergebt Euch !

Johann.

Nut

3m Tobe! (Gie fecten.)

Armanb.

Schont die Anabenfauft!

Johann.

Du souft

Sie fühlen! (Gie fechten.)

Armanb.

Rafenber !

Eleon or e. (Bon aufen.)

Was balt Euch auf?

Rafch in bie Bimmer !

Armand.

Pring' Johann vertheibigt Bie ein Bergweifelnder bie Thure.

Eleonore.

Laft both feben,

Db auch fein Schwert fur mich geschliffen ist. (hervortretenb.)

Ergib Dich , Knabe !

Johann.

Simmel! meine Mutter!
(Cturgt gur Thare binaus.)

Rofamunde.

Die Ronigin? - Muth, Rofamunde, Muth! ...

Eleonore.

Befest die Gange , daß uns nichts entfomme. Armanb (gebt ab.)

Eleonore.

Bo ift die Buhlerin? — Sa! ift fie bas? Rofamunde.

Wen suchst Du , Konigin ?

Eleonore.

Dich, Dich allein!

Dich auf ber weiten Erbe, Dich allein !

Rofamunde.

Du haft Dir furchterliche Bahn gebrochen !

#### Gleomore.

Alfo fur biefe ward ich aufgeopfert? Die Larve machte mich gur Bettlerin?

Rosamunbe.

Ich nahm Dir nichts. War bas Dein Eigenthum, Bas Du noch nie befeffen und genoffen?
Mir nahmst Du alles, schulblos führte mich Ein falscher Wahn zum Gipfel alles Glude,
Ich bin erwacht, Du hast mich aufgebonnert,
Und schaubernd stand ich in ber Wirklichkeit,
Bis ich, mich opferns, meine Schuld verklarte.

Eleonore.

Bergebne Beuchelen, Dein Spiel ift aus, Der nachsten Stunde weih' ich Deine Seele!

Rofamunde.

Ich bin in Deiner, Du in Gottes Hand, Bollbringe, was Du barfft, ich kann's nicht himbern.

### Eleonore.

Bift Du auch folg, verwegne Buhlerin? Ich habe Mittel, Diesen Stolg zu brechen.

#### Rofamunde.

Du nennst es Stolz? nenn's lieber Eitelkeit. Ich weiß, was mich von Deiner hand erwartet, Und nicht den Sieg gonn' ich Dir, Königin, Daß ich als Brittin gittre vor bem Tobe!

Eleonore.

Beift Du es fo genau, mas ich Dir will ?

Rofamunbe.

In Deinen Augen fteht's mit gluh'nben Bugen,

Es gittert Dir mein Urtheil auf der Lippe; Doch fieh, ein ftilles, freudiges Gefühl Mußt Du mir wider Willen boch gewähren-Rechtfert'gen kann sich heinrich nimmermehr; Doch Deine That entschuldigt fein Gewiffen. Rur heller bricht durch Deine Racht fein Tag!

Eleonore.

Bas, Dirne! wagst Du's noch, mich zu verhöhrenen?

Rosamunbe.

Du kannst mich tobten lassen, Königin,
Ich werbe niemals mein Gefühl verläugnen.
Ich sehlte, ja, doch wissenlos. Ich brachte,
Als ich ben Wahn erfuhr, mich selbst zum Opfer.
Die Schuld ist frep, der himmel ist versöhnt,
Und Deinen Dolch erwart ich ohne Schaubekt.
Haft Du gehofft, daß ich um's Leben bettle?
Du irrst Dich, Königin! ich bettle nicht,
(Saza tritt mit den Kindern aus der Seitenthüre.)
Und din gefaßt — Gott! meine Kinder!

## Gilfter Auftritt.

Borige. Sara. Die Rinber.

Eleonore.

Ha l

Sind das die Nattern? Beifit fie von ihr los! (Die Anechte moffen ihr die Kinder entreifen, die fich feft an die Mutter klammern.)

Rorners Trauerfpiele.

K. e. W. III.

Rofamunbe.

Rur mit bem Leben nimmft Du mir bie Rinbet ?

Eleonore.

Behorcht ?

Rofamunbe.

Gerechter Gott! — Barmherzigkeit! Du bift auch Mutter! las mir meine Kinder!

Eleonore.

Ift bas Dein Stoly, verwegnes Beib?

Rojamunbe.

Raunst Du

Spott treiben mit bem heiligften Gefühle ?

Eleonore.

Dehmt ihr bie Rinder !

Rofamunbe (wirft fic, bie Rinder fest umfolingend, Eleonoren ju gugen.) Gott! Bu Deinen Kugent

Lieg' ich, erbarme Dich! las mir die Kinder! — Wenn Du noch menschlich fühlft in Deiner Bruft, Wenn Dich ein Thier der Bufte nicht geboren, Wenn der Hoan Wilch Dich nicht gefäugt, Barmherzigkeit! Hat boch einst einen Lowen Das Jammern einer Mutter fo durchbtungen, Daß er den heil'gen Raub ihr wiedergab, Kannst Du grausamer fenn, and bist boch Mutter?

## Eleonore.

Die Nattern find gefährlich wie die Schlange; Ein rascher Druck macht mich von beiben frep.

### Rofamunbe.

Berechter Gotot — was ist denn ihr Berbrechen?
Noch keinen Traum nur haben sie beleidigt,
Laß ihnen doch das arme kleine Leben,
Nicht meniger kann man den Menschen schenken,
D laß es ihnen! — Nenna mir ein Thal,
Wo ich mich vor dem Könige verberge,
Laß mich in Durftigkeit, in Armuth schmachten,
Nur laß mich leben, laß die Kinder mir,
Und jeden Tag bet' ich für Deine Scele,
Und segne Dich im letten Augenblick.

Eleonore.

Dentft Du mich fo zu fangen , Seuchferin? Reift ihr die Kinder von der Bruft !

Rofamunde.

Barmberzigkeit !

(Es gefdieht.)

Eleonore.

Umfonft, Dir hat die Todtenuhr gefchlagen ! Gebt ihr ben Becher ! - Trinke! (Ein Knecht reicht Rosamunden ben Becher.)

Rosamunde.

Gift'? t

Eleonore.

Mur schnell !

Denn fterben mußt Du boch ! .

Rosamunbe.

Ich trinke nicht !

Eleonore. Du trinfft : wo nicht, so stoß' ich biesen Dolch R 2 In Deiner Kinder Bergen !
(Strift bie Kinder an fic, und fest ihnen bis Dolle auf bie Bruft.)

Die Rinber.

Mutter ! Mutter!

Eleonore.

Bable! mein Dold trifft gut.

Rofamunbe.

Salt ein i ich trinte! (Sie trinft ben Beder.)

Eleonore.

Es ift gefcheb'a ! - Bas fcaubert's mich?

Rofamunbe.

Ich fühl's

An meines Herzens wilbemportem Schlage, Es hat balb ausgeschlagen. Las mich noch Die Paar Minuten Mutter sepn, ich werbe Rur kurze Zeit zum letten Segen brauchen.

Eleonore (läst die Kinder mit abgewandtem Gefichte los.)

Gin Rink

Ich Mutter, bift fo blaß.

Das Anbere.

Gen beiter.

Wir machten es gern auch fenn. (Muf ben Sarg zeigenb.)

Sieh nur an,

Bie bort die vielen Rergen froblich fchimmern.

Rofamunbe. (Anieet zwifden ihren Rinbern nieber.) Ruft mich, — es ist bas lettemal, kuft mich! So! Aniet auch nieber, faltet Sure Handchen? Und betes still um Gottes en'ge Halb. Er segne Such mit seiner schönsten Liebe, Er segne Such zur höchsten Erbenfreube, Lebt besser Aage als die Mutter lebte, Sepb gludlicher, als Ener Vater war.

Die Rinber.

Beine nicht, Mutter !

Rosamunbe.

Ha! Dein Sift ift schnell. Ich fühle meine letten Pulse foden. — Ruft mich noch einmal, Kinder, noch einmal, Und bann lebt wohl, der himmel sen Euch gnabig i (Ste finte gefammen.)

Sata.

Sie finet! fie ftirbt!

Rosamunbe.

Erbarm' Dich meiner Rinber, Laß fie nicht bufen, was die Mutter that ! D, laß fie leben und ich will Dich fegnen !

# 3molfter Auftritt.

Borige. Armand. Dann heinrich. Rie charb. Bohun und Johann.

Armanb.

Wir find verloren! Ronig Deinrich kommt!

Eleonora. Mich wollt' ich rächen, und ich rächte ihn t Heinrich (tonnst mit den Andern.) Wo ist sie? Ha!

> 'xSara, Bu fpat, fie ift vergiftet !

Beinrich.

Giftmifcherin !

(Sturgt auf Cleonoren.) Dafür gahlt biefes Schwert!

Rofamunde Crafft fich mit ber letten Krait auf, und veißt bem Beinrich bas Schwert aus ber Sand.)

Beinrich, vergib ihr, ich hab' ihr vergeben. (Bie fintt gufammen.)

Michard und Johann (fangen fie knieend auf.) Richard.

Beld ein Gefchopf!

Beinrich.

Ste lebt noch! rettet, rettet!

Rofamunbe.

Es ift zu fpat.

Die Rinber.

D Mutter ! Mutter ! (Cid uber fie werfend,)

Mofamunbe.

Gott !

In Deinen Schus befehl' ich meine Kinder, In Deine Hand befehl' ich meinen Geift ! (Gie fiedt.) Richard.

Der himmel fiegt !

Eleonore.

Die Bolle fteht vernichtet !

Beinrich.

Ronig ber Ronige , Du haft gerichtet !

(Bahrend ber Gruppe fallt ber Borbang.)

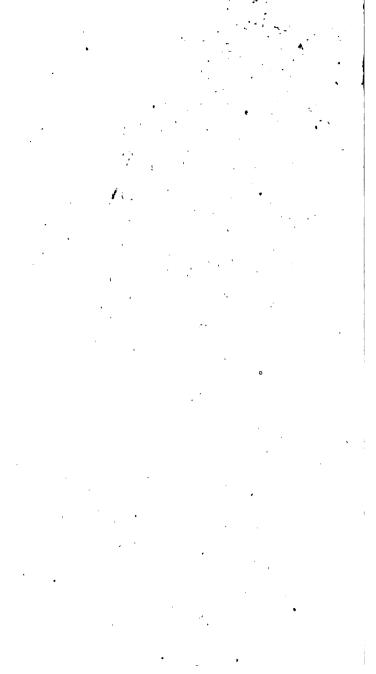

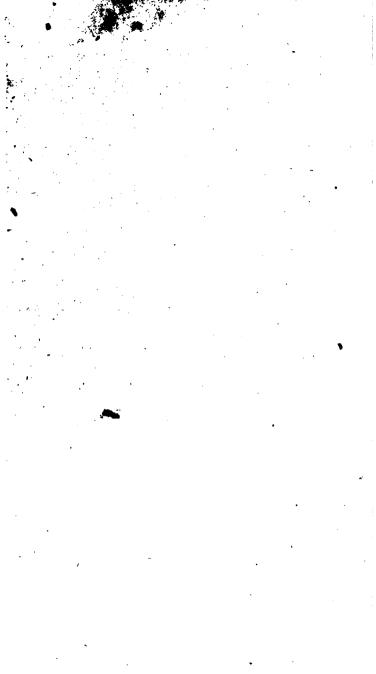

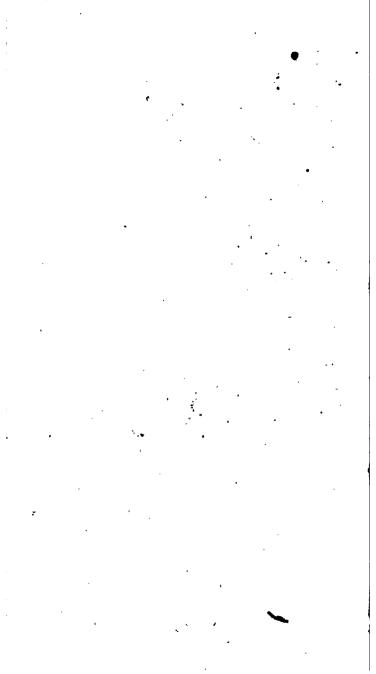

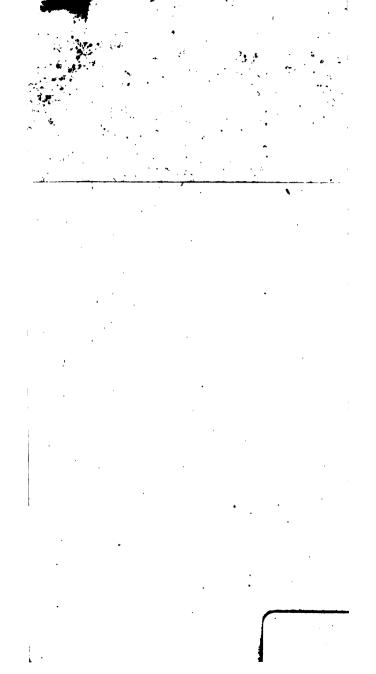

